## TERRACOTTEN

DES

## KÖNIGLICHEN MUSEUMS

ZU BERLIN.

HERAUSGEGEBEN

VON

TH. PANOFKA.

SIEBENTES UND ACHTES HEFT.

TAFEL XLIX - LXIV.

BERLIN, GEDRUCKT UND VERLEGT BEI G. REIMER 1842.



## TERRACOTTEN

DES

## KÖNIGLICHEN MUSEUMS

ZU BERLIN.

HERAUSGEGEBEN

VON

## THEODOR PANOFKA,

DER K. AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN ORDENTLICHEM MITGLIEDE, DES ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS ZU ROM DIRIGIRENDEM SECRETAIR, DER K. K. AKADEMIE DER BILDERDEN KÜNSTE ZU WIEN, DER K. K. AKADEMIE DER SCHÖNEN KÜNSTE ZU FLORENZ, DER K. AKADEMIE DER HERCULANENSER ZU NEAPEL U. M. A. GELEHRTEN GESELLSCHAFTEN EHREN- UND CORRESPONDIRENDEM MITGLIEDE.

BERLIN,
GEDRUCKT UND VERLEGT BEI G. REIMER
1842.

.

## VORREDE.

Unter den verschiedenen Gattungen antiker Kunstdenkmäler nehmen die Terracotten (1) zwar in Rücksicht auf den Werth des Stoffes, in dem sie gearbeitet sind, die letzte Stelle ein: sieht man aber auf ihre dem Gebiete der Religion vorzugsweise anheimfallenden Darstellungen und auf die Zeugnisse mannigfaltigen, besonders alterthümlichen Kunststyls, für dessen Erkenntnis diese Antiken oft die ausschließliche Quelle darbieten, so muß man gestehen, daß die bisher in der allgemeinen Achtung ziemlich zurückgedrängte Thondenkmälerklasse durch die Belehrung, welche sie dem Studium der alten Religion und Kunst gewährt, auf sorgfältigere Prüfung und umfassendere Behandlung, als für sich bestehendes Ganze, in hohem Grade Anspruch hat.

Wenn Κέραμος, Ziegler, ein Sohn des Dionysos und der in einem thönernen Sarge von ihrem trauernden Gatten beerdigten Ariadne (2), als Namengeber des Keramikos in Athen, und als Ahnherr der ansehnlichen und berühmten Töpfergilde, Κεραμεῖς, daselbst, von Pausanias (3) bezeichnet wird, so dürfte diese mythische Person zufolge ihrer Genealogie, vielleicht weniger die Figuren und Bildwerke in gebrannter Erde, als die Gefäſse (κεράμια), welche einerseits den Hauptzweig der Töpferkunst bildeten, und andrerseits an den Weingott enger sich anschlieſsen, höchstens noch die mit Götterköpſen häuſig geschmückten Stirnziegel zu symbolisiren bestimmt sein. Der göttliche Ahnherr der Thonbildnerei tritt aber unzweiſelhaſt in der Person des Hephaistos uns entgegen, welcher mit Hülſe von Erde und

<sup>(1)</sup> Fr. Paolo Avolio Sulle antiche fatture d'argilla che si ritrovano in Sicilia. Palermo presso Lorenzo Dati 1829. 8. pagg. xv e 167 con 12 tav. incise. — Cf. Bullet. dell' Instituto Archeolog. 1830. p. 38. — Gerhard intorno i monumenti figulini della Sicilia, Ann.

de l'Institut Archéolog. Vol. VII, p. 27 et pag. 41 sqq. Clarac Musée de Sculpture, Partie technique.

<sup>(2)</sup> Kequitar cóçor Paus. II, xxIII, 8. im Naos des Dionysos Kresios.

<sup>(3)</sup> Lib. I, m, 1.

Wasser die Pandora bildete (4), während auf geschnittenen Steinen (5) und Sarkophagen (6) römischer Zeit Prometheus seine Stelle einnimmt, und häufig als echter Thonbildner erscheint, an einem oder zwei Holzstäben, κάναβος, (7) Körper, Arme und Füße des Menschen aus Thon gestaltend, mit dem Modellirstecken bearbeitend, bisweilen bei schon vorgeschrittenem Werke durch Finger und Nagel größere Vollendung und feinere Formung hervorrufend (8). Die Arbeit aus freier Hand in Harmonie mit dem unermüdlichen Geiste neuer Erfindung charakterisirt sowohl Statuen und Statuetten, als Reliefs griechischer Künstler: dagegen ist bei römischen Werken in diesem Stoff die Anwendung der Form insbesondere für Reliefs als das Bequemere zugleich auch das gewöhnlichere. Obwohl die Mehrzahl der Thonbildwerke dem Umstand, dass sie im Ofen gebrannt wurden, ihren Gattungsnamen Terracotten (ὀπτῆς γῆς) verdankt, so fehlte es doch andrerseits im Alterthum auch nicht an ungebrannten Werken, cruda opera, wie deren Chalkosthenes (9) am Keramikos in Athen angebracht hatte, während die Gruppen auf dem Dach der Königshalle daselbst, Theseus, der den Skiron ins Meer wirft, und Hemera, die den Kephalos fortträgt, von Pausanias (10) ausdrücklich als Werke in gebrannter Erde erwähnt werden. Die auf der Rückseite der meisten, im Inneren hohlen, Thonfiguren oberhalb sichtbaren Löcher bezieht man gewöhnlich auf ihre Bestimmung, an Nägeln sowohl in Tempeln, als Künstlerwerkstätten aufgehängt zu werden; allein die vielen dieser Figuren beigegebene Basis widerspricht dieser Vermuthung und begünstigt die Ansicht, welche die Löcher um des besseren Trocknens willen angebracht glaubt.

In Korinth, wo die Töpferkunst ebenfalls vorzüglich blühte, legt die Sage dem Sicyonier *Dibutades* die Erfindung des Reliefs in gebrannter Erde bei, indem er die von seiner Tochter auf der Wand gezeichnete Silhouette ihres Geliebten mit Thon abdrückte und dann im Feuer härten liefs (11).

Wie antike Glaspasten weit öfter als geschnittene Steine uns Bilder vorzüglicher Werke griechischer Glyptik veranschaulichen, so dürften in manchen ausge-

<sup>(4)</sup> Hesiad. Opp. et D. v. 60.

<sup>(5)</sup> Ficcoroni Gemm. II, 4, 5. Winckelmann Catal. d. Pierr. gr. III Cl. I Sect. 1—7, auch II Cl. XVII Sect. 1822. Tülken Verz. der Gemmen d. Kön. Mus. III Kl. 1 Abth. Prometh. \*39, 40, \*41, \*42. Paus. X, rv, 3. (6) Fisconti Mus. Pio-Clem. IV, 34; Millin G.

<sup>(6)</sup> Visconti Mus. Pio-Clem. IV, 34; Millin G. myth. XCII, 382; Museo Capitolin. IV, 25; Millin G. m. XCIII, 383. Gerhard Antike Bildwerke Taf. LXI.; Steph. Byz. v. 'Lxo'.

<sup>(7)</sup> Pollux x, LH, 189.

 <sup>(8)</sup> ὅταν ἐν ὅνυχι ὁ πηλὸς γίγνηται. Winckelm. V,
 S. 93.387. Wyttenbach ad Plut. de prof. virt. p. 86 a.
 Pollice ducere (ceram) Juv. Sat. VII, 232.

<sup>(9)</sup> Plin. XXXV, 12, s. 45.

<sup>(10)</sup> Paus. I, m, 1.

<sup>(11)</sup> Phin. XXXV, 12, s. 43. Er wird daselbst auch als der Bildner bezeichnet, qui primus personas tegularum imbricibus imposuit: cf. Boeckh ad Pind. Ol. XIII, 7.

zeichneteren Terracotten kleine Modelle oder Nachbildungen berühmter Statuen oder Gruppen in Marmor uns erhalten sein.

Der besonderen Publikation dieser Denkmälerklasse sind bis jetzt nur wenig Werke gewidmet: denen von d'Agincourt (12) und T. Combe (13) liegt der künstlerische Gesichtspunkt ausschließlich zum Grunde, während dieser Antiken ungleich größere Bedeutung für griechische Religionsforschung erst von Gerhard in seinem Prodromus (14) hervorgehoben und in seinen Antiken Bildwerken durch Bekanntmachung einer bedeutenden Anzahl merkwürdiger Thonfiguren (15) erwiesen, auf gleiche Weise in von Stackelberg's Gräbern der Hellenen (16) durch eine Sammlung höchst merkwürdiger, attischer Idole begründet ward. Nächstdem hat Millingen (17) noch merkwürdige Reliefs alterthümlichen griechischen Styls ähnlich dem vom archäologischen Institut (18) veröffentlichten, Hekate und Eros, und ich selbst athenische der schönsten Zeit im Cabinet Pourtalès (19) bekannt gemacht.

Das Königliche Museum besitzt durch die merkwürdigen zum Theil aus dem Museum Bellori stammenden Denkmäler der Altköniglichen Sammlung, die aus Athen und andern Orten Griechenlands mitgebrachten Geschenke des Grafen Sack, den Ankauf der Sammlungen des Generalkonsul Bartholdy und des Feldmarschall von Koller, durch spätern Erwerb vorzüglicher Denkmäler etrurischen, römischen und athenischen Fundorts (2°), wohl die mannigfaltigste und in Rücksicht auf Stylverschiedenheit lehrreichste Sammlung, die man nur wünschen kann. Obschon in diesem Bande das religiöse Princip auf die Wahl und die Folge der bekannt gemachten Thondenkmäler entscheidend einwirkte, so reicht doch selbst eine flüchtige Prüfung derselben vom künstlerischen Gesichtspunkt hin, zu überzeugen, dafs auch für das Studium der Kunst neue und merkwürdige Beispiele der verschiedensten Style hier ans Licht treten.

Als charakteristische Zeugnisse des ältesten griechischen Styls empfehlen sich die Gorgone Tafel LXI, die Idole der Gäa Olympia Tafel I und II, Ge Kurotrophos und Demeter Chloë Tafel LIV: einen schon ausgebildeteren, aber noch

- (12) Recueil de fragm. de sculpture antique en terre cuite. Paris 1814.
- (13) Descr. of the collection of anc. terracotta's in the Brit. Mus. Lond. 1818.
  - (14) Zu den Antik. Bildw. S. XIV.
  - (15) Taf. XCIII XCIX.
- (16) Berlin bei Reimer 1837. Tafel LIII-LYII, auch LXX-LXXIX.
  - (17) Unedit. Monum. Ser. II, Pl. 2. 3.
- (18) Monum, Inéd. de l'Institut, archéol. Tom. I, Tay. XVIII b.
- (19) Pl. II, Pl. XXVIII, XXXI.
- (20) Der Dorow-Magnusschen Sammlung; neuester Zuwachs großgriechischen Ursprungs ans der Sammlung des Principe S. Giorgio durch Professor Gerhard, athenischen aus der des Hofrath Linekh in Stuttgart durch mich erworben, römischen und athenischen Fundorts aus der Sammlung der Duchessa di Sermoneta bietet reichen und interessanten Stoff zur Fortsetzung dieses Werkes.

strengen und ernsten Styl verräth der Stirnziegel mit dem Korakopf Tafel LII und LIII, die Gruppe des Agathos Daimon und der Agathe Tyche Tafel XLIX, die thronende Demeter Melophoros Tafel LVII, das Idol des Dionysos Bakcheios Tafel XXXVI, der Kopf des Dionysos Kechenos Tafel XXXV, Aphrodite Polymnia Tafel XXII, Pandemos Tafel XXIII, die stehende Demeter Thesmophoros Tafel LI, Thyone Tafel XXXIX und die betende Nike Tafel LXIV. Dem schönen Styl huldigen die Tafeln VII, XXI, XXVI—XXVIII, XXXIII, XXXIV, XXXVIII, XXXVIII: in der Reihe dieser Denkmäler lassen sich als Juwelen der Sammlung neben der Vase von Centuripae Tafel LXIII, der kleine Hypnos Tafel XXIV und die geflügelte Hebe Tafel XIII bezeichnen, durch naiven Ausdruck, tiefe Empfindung, zarten Gliederbau und feine Erde, aus der sie gearbeitet sind, vor den meisten Terracotten hervorragend: naiver Ausdruck ist auch den beiden Figuren Tafel LX nicht abzusprechen.

Altitalischer Kunst dürften die bemalten Stirnziegel der Juno Caprotina Tafel X und des Akratos Tafel XLV, etruskischer die Statue der Proserpina Tafel III—V, römischer Kunstausübung die Venus Cythereia Tafel XVII, XVIII, die Venus Victrix Tafel XX, 2, Terpsichore Tafel XLII, die Reliefs XV und XVI, XLIII, XLIV, die rothen Lampenleuchter Tafel VIII und XXV, 1, Plutos Tafel XXXII, 2 anheimfallen. Zur Belehrung, wie im Alterthum derselbe Gegenstand je nach der Verschiedenheit der Zeiten und Kunststyle verschieden aufgefaßt und ausgeführt wurde, sind auf Tafel L und VI Sphinxe, und auf Tafel LXI, LXII, XLVII, 4, LXIII Medusenköpfe der verschiedensten Kunstepochen zusammengestellt.

Zum Schluss muß ich die Theilnahme der Königl. Akademie der Wissenschaften und der General-Direktion der Königl. Museen dankend erwähnen, da dieselbe wesentlich dazu beitrug, die mit bedeutendem Kostenauswand verknüpste Erscheinung dieses Werkes zu erleichtern.

Berlin, den 5ten April 1842.

# INHALT.

| Fafel : | I. 1. AGATHE TYCHE und AGATHOS DAIMON, Gutes Glück und guter Geist.                | S. | 3   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| Tafel I | , 2. 3. GAEA OLYMPIA                                                               | S. | 12  |
| Tafel I | I. Dieselbe Göttin, bemalte Statue aus Athen.                                      | S. | 12  |
| Tafel I | II, IV, V. PROSERPINA, aus Chiusi                                                  | S. | 14  |
| Tafel V | VI. 1. 2. SPHINX                                                                   | S. |     |
| Tafel V | VII. ATHENE KISSAEA, Kopf in einem Votivstirnziegel                                | S. | 23  |
| Tafel V |                                                                                    | S. |     |
| Tafel \ |                                                                                    | S. |     |
| Tafel Y | VIII. 3. MINERVA VICTRIX, auf einem ähnlichen Monument.                            | S. | 30  |
| Tafel I | X, HEBE.                                                                           | S. | 31  |
| Tafel 1 | X. HEBE.<br>JUNO CAPROTINA, Kopf in der Nische eines Votivstirnziegels mit wohler- | ~  | 00  |
|         | haltenen Farben.                                                                   | S. |     |
| Tafel 2 |                                                                                    | S. | 42  |
| Tafel 2 | XI, 2. INO PASIPHAE.                                                               | S. |     |
| Tafel 2 |                                                                                    | S. |     |
| Tafel I |                                                                                    | S. |     |
| Tafel 2 |                                                                                    | S. |     |
| Tafel 2 | XV und XVI. APHRODITE DELIA und LETO, Fragmente eines großen Reliefs.              | S. |     |
| Tafel 2 | XVII, XVIII, 1, 2. APHRODITE KYTHEREIA, VENUS in der Muschel.                      | S. |     |
| Tafel 2 | XIX, 1. APHRODITE-HERA auf eine Priaposherme gestützt; bemalte Terracotte.         | S. |     |
| Tafel 2 | XIX, 2. HESPEROS zu Maulthier.                                                     | S. |     |
| Tafel 2 | XX, 1. APHRODITE und KARPO                                                         | S. | 72  |
| Tafel 2 | XX, 2. VENUS VICTRIX.                                                              | S. | 75  |
| Tafel 2 | XXI. APHRODITE KATASKOPIA, die herabschauende Venus mit POTHOS                     | S. | 00  |
|         |                                                                                    | S. |     |
| Tafel 1 |                                                                                    | S. |     |
| Tafel 2 |                                                                                    | S. |     |
| Tafel 2 |                                                                                    | S. |     |
| Tafel . |                                                                                    | S. |     |
| Tatel 2 |                                                                                    | S. |     |
| Tafel 2 |                                                                                    | S. |     |
| Tafel 2 | XXIX. APHRODITE mit einem Hasen.                                                   | S. |     |
| Tarel 2 | XXX. EROS URANIOS                                                                  | S. |     |
| Tarel 2 | XXXI, 1. AGATHE TYCHE mit erhaltenen Farben.                                       | S. |     |
| Tarel 2 | XXXI, 2. HIMEROS zu Hahn.                                                          |    | 99  |
| Talel . | XXXII, 1. EROS und ANTEROS, Relief.                                                | S. | -   |
| Tafel 2 | XXXII, 2. PLUTOS, Relief eines rothen Büchsendeckels römischer Fabrik.             |    | 102 |
| Talei 2 | XXXII, 3 und 4. DIONYSOS LIKNITES mit der Schwinge auf dem Kopfe.                  |    | 104 |
| Tarel . | XXXIII. DIONYSOS MYSTES, Bacchuskind in Hautrelief                                 |    | 105 |
| Tofal T | XXXIV, 1. DIONYSOS zu Panther, Reliefmedaillon auf dem Deckel einer Büchse.        |    | 108 |
| Tofal 3 | XXXIV, 2. DIONYSOS zu Panther, Fragment eines zu einem Fries gehörigen             |    |     |
| I alti  | Reliefs                                                                            | S. | 109 |
|         |                                                                                    |    |     |

INHALT.

VIII

| Tafel XXXV, 1. DIONYSOS KECHENOS, Löwen - Bacchuskopf, plattes diskusför miges Relief.  Tafel XXXV, 2. APHRODITE LEAINA, Löwin - Venus.  Tafel XXXVII, 1. PEGASOS und DIONYSOS.  Tafel XXXVII, 2. OINOS.  Tafel XXXVII, 3. Jugendlicher BACCHANT.  Tafel XXXVIII, 3. Jugendlicher BACCHANT.  Tafel XXXVIII, ARIADNE.  Tafel XXXIX. THYONE.  Tafel XX, 1. NEMESIS.  Tafel XL, 2. ARIADNE.  Tafel XL, 1. BACCHANTENUMARMUNG.  Tafel XLI, 2. ERATO.  Tafel XLII. TERPSICHORE.  Tafel XLII. WEINPRESSE von Satym ausgeführt, Relief.  Tafel XLIV. WEINPRESSE von Satym ausgeführt, Relief.  Tafel XLIV. WEINPRESSE von Satym ausgeführt, in einem Votivstirnziegel.  Tafel XLV. AKRATOSKOPF, vollständig bemalt, in einem Votivstirnziegel.  Tafel XLVI. SILENSKOPF.  Tafel XLVII. 1, 2. Bemalte Köpfehen des AGATHOS DAIMON.  3. Köpfehen des AGHELOUS.  4. Köpfehen der MEDUSE.  5. Köpfehen der AGATHE TYCHE.  6. Bemaltes Köpfehen des ARES.  Tafel XLVIII. PANTHER und KRATER. Relief.  Tafel XLIX, 1 und 2. AGATHOS DAIMON und AGATHE TYCHE.  Tafel LI, 2, 3. SPHINX.  Tafel LI, 1. DEMETER THESMOPHOROS.  Tafel LIU die LIII. KORA, kopf in einem Votivstirnziegel.  Tafel LIV, 1. GE KUROTROPHOS.  Tafel LIV, 1. DEMETER MELOPHOROS. |     |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| miges Relief.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 0 | 110 |
| Tafel XXXV. 2. APHRODITE LEAINA Löwin - Venus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2   | 110 |
| Tafel XXXVI. DIONYSOS BAKCHEIOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D.  | 115 |
| Tafel XXXVII, 1. PEGASOS und DIONYSOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.  | 116 |
| Tafel XXXVII, 2. OINOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.  | 110 |
| Tafel XXXVII, 3. Jugendlicher BACCHANT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.  | 190 |
| Tafel XXXVIII. ARIADNE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S.  | 191 |
| Tafel XXXIX. THYONE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S.  | 192 |
| Tafel XL, 1. NEMESIS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S.  | 125 |
| Tafel XL, 2. ARIADNE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S.  | 199 |
| Tafel XLÍ, 1. BACCHANTENUMARMUNG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S.  | 126 |
| Tafel XLI, 2. ERATO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S   | 129 |
| Tafel XLII. TERPSICHORE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S   | 130 |
| Tafel XLIII. WEINPRESSE von Satyrn ausgeführt, Relief.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S.  | 131 |
| Tafel XLIV. WEINLESE von Satyrn ausgeführt, Relief.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S   | 132 |
| Tafel XLV. AKRATOSKOPF, vollständig bemalt, in einem Votivstirnziegel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S   | 133 |
| Tafel XLVI. SILENSKOPF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S.  | 134 |
| Tafel XLVII, 1, 2. Bemalte Köpfchen des AGATHOS DAIMON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S.  | 136 |
| 3. Köpfchen des ACHELOUS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S.  | 137 |
| 4. Köpfchen der MEDUSE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S.  | 137 |
| 5. Köpfchen der AGATHE TYCHE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S.  | 136 |
| 6. Bemaltes Köpfchen des ARES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S.  | 137 |
| Tafel XLVIII. PANTHER und KRATER. Relief.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S.  | 138 |
| Tafel XLIX, 1 und 2. AGATHOS DAIMON und AGATHE TYCHE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S.  | 139 |
| Tafel L, 1. VENUS ERYCINA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S.  | 140 |
| Tafel L, 2, 3. SPHINX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S.  | 141 |
| Tafel LI. DEMETER THESMOPHOROS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S.  | 141 |
| Tafel Lil und Lill. KORA, Kopf in einem Votivstirnziegel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S.  | 142 |
| Tafel LIV, 1. GE KUROTROPHOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S.  | 143 |
| Tatel LIV, 2. DEMETER CHLOE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S.  | 144 |
| Tatel LV. DESPOINA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S.  | 145 |
| Tatel LVI, 1. DEMETER MELOPHOROS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S.  | 148 |
| Tatel LVI, 2. HERAKLES EKIDANATAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S.  | 146 |
| Tatel LVIII, 1. ELEUSINISCHER GOTTINDIENST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S.  | 149 |
| Tatel LVIII, 2. DEMETER MELOPHOROS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S.  | 148 |
| Tatel LVIII, 1, 2. ELEUSINISCHER GUTTINDIENST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S.  | 150 |
| Tatel MA, 1, 2, 3, 4. FERRELOFER STATT KNABEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S.  | 151 |
| Tatel LA, 1. HESPEROS Zu Maulinier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | S.  | 153 |
| Tatel LA, Z. FERRELOPPER STATT KNABEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S.  | 152 |
| Tafel LIV, 2. DEMETER CHLOE. Tafel LVI, 1. DEMETER MELOPHOROS. Tafel LVI, 2. HERAKLES ERIDANATAS. Tafel LVII, 1. ELEUSINISCHER GÖTTINDIENST. Tafel LVII, 2. DEMETER MELOPHOROS. Tafel LVII, 1. 2. ELEUSINISCHER GÖTTINDIENST. Tafel LVII, 1, 2, 3, 4. FERKELOPFER STATT KNABEN. Tafel LX, 1, HESPEROS zu Maulthier. Tafel LX, 2. FERKELOPFER STATT KNABEN. Tafel LX, 2. GORGONE. Tafel LXII, 1, 2, 3. MEDUSENKÖPFE. Tafel LXIII. VASE VON CENTURIPAE.                                                                                                                                                                                  | S.  | 154 |
| Possi I VIII VASE VON CENTUREDAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S.  | 155 |
| Tacal LVIV NILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S.  | 156 |
| NACHER ACLICHES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S.  | 157 |
| DENKMALERVER VEICHNICS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S.  | 159 |
| RECISTER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S.  | 160 |
| neuisten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S.  | 161 |

Achelous, Schmerzensühner, bezeichnen kann (7); No. 4. das reichgelockte Haupt der Meduse (γοργονείον) alterthümlichen Styls, mit fletschender Zunge und zwei Eberhauern (8), ein Bild des Vollmonds (9): endlich No. 6. ein noch durch theilweise erhaltene Bemalung besonders sich empfehlender unbärtiger Kopf, durch einen Helm geschützt, dessen Backen (γενειαστήρες) jederseits mit einem Widderkopf geschmückt sind, wohl Ares, der in Phlius unter dem Namen Aras als Gemal der Dia-Hebe vor dem Mysterienfest der Demeter durch Opferspenden geehrt ward (10), auf athenischen Münzen (11) an Triptolemos Stelle den Schlangenwagen als Säemann gebraucht, und in Arkadien im Hieron der Despoina bei Akakesium dieser neben Demeter thronenden Göttin zur Seite stand in völliger Rüstung, von Pausanias (12) mit dem an Enyalios und Enyo erinnernden Namen Anytos bezeichnet.

Ob diese sechs verschiedenen Köpfe in kleinen Reliefscheiben, die in nicht unbedeutender Anzahl (13) bei nolanischen Ausgrabungen aus Licht traten, ursprünglich zu Ornamenten gewisser Geräthe, etwa an der Mündung und am Henkelende von Gefäsen befestigt, dienten, oder gleich anfangs für den Leichendienst angefertigt wurden, um in der Form und mit dem Gepräge von Münzen in den erloscheuen Scheiterhaufen hineingeworfen, zu werden, läst sich bis jetzt nicht entscheiden, wiewohl der Umstand, dass bisher nur Typen unterirdischer Gottheiten diese dünnen Scheiben schmücken, zu Gunsten des Todtencultus zu zeugen vermag.

Für den inneren Zusammenhang dieser Köpfe spricht die eigenthümliche Thatsache, dass wir auf dem berühmten in Vulci entdeckten Goldhalsband des Herrn von Rougemont (14) den Kopf des Daimon Agathos gleich unsrem No. 1., und den des Achelous gleich unsrem No. 3. antreffen; beiden gesellt sich ebenfalls ein reichgelocktes, verschleiertes Matronengesicht hinzu, das wir auf Tyche Agathe beziehen (15).

- (7) Musée Blacas pl. XXXII, p. 93 sqq.
- (8) Mus. Blacas pl. X. p. 31 sqq.
  (9) Clem. Alex. Strom. V, p. 676: γοργόνιον την
- σελήτην διά τὸ ἐν αὐτης πρόσωπον.
- (11) Gerhard Antike Bildw. CCCXI, 16; Panofka Einfluss d. Gotth. auf die Ortsnamen, Abh. d. Akad. 1940. Taf. II, 25.
- (12) L. VIII, XXXVII, 3.
- (13) De Witte Catal. du Cab. Durand p. 376, no. 1664. Das Kön. Museum besitzt allein neun Exemplare von No. 1, vier Exemplare von No. 2, fünf Exemplare von No. 5, eben so viel von No. 6, und vier von No. 5.
  - (14) Monum. ined. d. Instit. Arch. T.II, Tav. vII.
  - (15) S. 10 dieses Werkes.

#### TAFEL XLVIII.

## KRATER UND PANTHER.

Wie für das Relieffragment Tafel XXXIV, 1. richtige Würdigung und Erkenntniss erst durch eine Reliefplatte des brittischen Museums (1) gewonnen wird, wo gegenüber demselben Bacchusknaben zu Panther eine ähnliche, wegen des Satyrschwänzehen wohl Komos (2) oder Ampelos zu nennende Knabenfigur zu Panther erscheint, mitten zwischen beiden ein mit Masken in Relief geschmückter Krater, an dessen Henkelenden jederseits die Tatze des ansprengenden Thieres sich aufstützt: so verbreitet die vollständige Reliefplatte (3) unseres Museums, Tafel XLVIII, erst das rechte Licht über ein im brittischen Museum befindliches Fragment (4), einen Krater darstellend, dessen Henkel in Weinblätter auszugehen scheinen, und welchen rechts ebenfalls ein Panther ansprengt, durch den vertikal liegenden Thyrsus hinter sich als dionysisches Thier (6) noch näher bezeichnet. Den Schluss der Vorstellung bildet, wie es scheint, eine schlanke Säule und ein Windepflanzenähnliches Ornament. Auf unsrer Platte erscheint links, wie es die Symmetrie erheischt, ein zweiter Panther in gleicher den Krater ansprengender Stellung, mit dem Thyrsus dahinter und gleicher Begrenzung der zwei anderen eben beschriebenen Attribute. Oberhalb der ganzen Vorstellung liest man neben dem Kopf des Pauther links ein M., über dem Krater ein A. und neben dem Kopf des Panther rechts noch ein A.

Combe Terracott. of the British Mus. Pl.XXVI, no. 48.

<sup>2)</sup> Gerhard Auserlesene Vasenb. Band I, Taf. LVI, 2.

<sup>(3)</sup> Aus der Kollerschen Sammlung;  $11\frac{1}{2}$  Zoll hoch, 2 Fuss  $10\frac{1}{2}$  Zoll breit.

<sup>(4)</sup> Combe Terrac. Pl. XX, n. 37. Hinter dem Kopf des Panther ein A.

<sup>(5)</sup> Siehe S. 109 dieses Werkes.

#### TAFEL XLIX, 1. u. 2.

## AGATHOS DAIMON und AGATHE TYCHE.

Bei der Abfassung unserer Monographie über guten Geist und gutes Glück zur Erläuterung einer kleinen abgestumpften Gruppe unsres Museums (¹) sprachen wir die Ueberzeugung aus, dass von demselben Götterpaar Kunstvorstellungen sowohl in größerem Maasstab, als in vorzüglicherer Ausführung sich vorsinden müssen, ahneten aber nicht, dass durch die Bemühungen unsres Freundes Gerhard während seines vorjährigen Ausenthalts in Italien das K. Museum so schnell in den Besitz mehrerer in diese Untersuchung einschlagender Denkmäler kommen würde, deren Bekanntmachung um so dringender schien, je gewichtvollere Belege unsre am Ansang dieses Werkes ausgestellte Ansicht über die genannten Gottheiten dadurch erhält.

lu der größeren (2) Gruppe (Taf. XLIX, 2), deren künstlerischen Werth die gelungene Lithographie treu wiedergiebt, und deren Köpfe echt hellenischen Geist athmen, darf man den großen Peplos, welcher den Silen und seine Beisitzerin zugleich einhüllt, nicht übersehen, einmal, weil die Verschleierung an sich, namentlich des Kopfes, den Erd- und Unterweltsgottheiten vorzugsweise zukömmt, und daher unseren Dämon diesem Ideenkreise näher zu rücken bestimmt ist, dann aber, weil die Gemeinschaft des Schleiers für beide Gottheiten (3) sie gleichsam unter einer Decke, d. h. im Verhältnis der Vermählung und Ehe, erscheinen läßst.

Vom künstlerischen Gesichtspunkt weit hinter der Gruppe Taf. XLIX, 2. zurückstehend, aber für Auffassung des religiösen Charakters ungleich belehrender dünkt uns die kleinere (4) Gruppe Taf. XLIX, 1, wo zur Rechten der mit Stirnkrone und Schleier ausgezeichneten, eine Schale haltenden Göttin Agathe-Tyche, der in Turban (5), Zwerggestalt und unverhohlenem Glied seinen orientalischen Ursprung verrathende Gott Tychon (6) zum Ueberfluss mit dem Füllhorn in der Rechten sich als Seegengeber bekundet. Derselbe Gedanke liegt dem pompejanischen

<sup>(1)</sup> Siehe Taf, I. und S. 7 und II dieses Werkes.

<sup>(2)</sup> Höhe 7 Zoll, Breite 4½ Zoll; aus Ruyo, vom Principe S. Giorgio durch Professor Gerhard erworben-(3) Vgl. die in dieser Beziehung ähnliche Gruppe

<sup>(3)</sup> Vgl. die in dieser Beziehung ähnliche Gruppe von Krz auf einem Candelaber, beschrieben von Schulz im Bullet. dell' Instit. arch. 1840, p. 57.

<sup>(4)</sup> Höhe 2½ Zoll, Breite 2½ Zoll; aus Ruvo, durch Professor Gerhard erworben.

<sup>(5)</sup> Vgl. Taf. XLV. dieser Werkes.

<sup>(6)</sup> Siehe S. 9, Note 47 dieses Werkes; auch He-sych. s. v.

Relief eines geflügelten Phallus mit der Unterschrift HIC HABITAT FELICITAS zum Grunde, wie in den Ruinen von Akrä in Sicilien unter dem Symbol eines gleichen Phallus  $KAI \Sigma Y$ , entsprechend dem Tutinus (7) der Römer, zu lesen ist.

(7) Augustin. de Civ. Dei IV, 11; Arnob. IV, 11; und Tutelina, Schutzgöttin der eingeärndteten Früchte, Augustin. de Civ. Dei IV, 8; Macrob. Sat. I, 16.

### TAFEL L, 1.

### VENUS ERYCINA.

Das alterthümliche Bild einer verschleierten, wie es scheint von einer Taube getragenen Göttin (¹) erinnert an jenes in der hoch gelegenen sicilischen Stadt Eryx gefeierte Fest 'Αναγώγια, zu dem der Aphrodite Abzug nach Lybien die Veranlassung gab (²); um diese Zeit sah man in der ganzen Gegend keine einzige Taube, selbst nicht im Hieron der Aphrodite, wo sie eine zahlreiche Bevölkerung bildeten, wei alte die Reise der Göttin mitmachten. Erst nach neun Tagen, an dem Fest Καταγώγια, die Rückfahrt, flog eine aus dem Meere voran in den Tempel hinein, und die übrigen kamen nach. Dann gab es Festschmause unter den Reichen, und Freudentänze mit Krotalen unter den Aermeren. Der ganze Ort dustete von der Pflanze βούτυρον, worin man ein Zeichen der Rückkehr der Göttin erkannte (³). Die Silbermünzen von Eryx (⁴) zeigen die Göttin langbekleidet sitzend, eine Taube auf der rechten Hand, Eros zu ihr hineilend. Von der achäischen bei Autokrates (⁵) erwähnten Lokalsage, das Zeus, aus Liebe zu einem Mädchen in Aegium Namens Phthia, die Gestalt einer Taube annahm, glaubten wir zu Gunsten dieser Terracotte keinen Gebrauch machen zu dürfen.

<sup>(1)</sup> Höhe 32 Zoll, Breite 3 Zoll; in Agrigent von

Professor Gerhard erworben.

<sup>(2)</sup> Aelian. Var. Hist. I, xv.

<sup>(3)</sup> Athen. IX, p. 394 f.

<sup>(4)</sup> Torremuzza Sicil. Num. Vet. T. XXX, 1 et 2.

<sup>(5)</sup> Achaica ap. Athen. IX, p. 395 a.

## TAFEL L, 2. 3. S P H I N X.

Zur Vervollständigung der verschiedenen Sphinxdarstellungen des griechischen Alterthums finden diese beiden auf athenischem Boden entdeckten Terracotten Taf. L, 2. u. 3., an unsre Monographie über die Sphinx Tafel VI. eng sich anschließend, hier nachträglich eine Stelle. Obwohl beide Sphinxe offenbar dem alterthümlichen Kunststyl augehören, so zeichnet sich doch der Kopf No. 3. durch feinere, edlere Züge vortheilhaft aus, während seinen Thierkörper (¹) eine auffallende Magerkeit entstellt, die vielleicht durch das Geräth, dessen Ornament er bildete, bedingt war. An dem (²) Sphinx No. 2. zeugt die unzweideutige Zitzenhaftigkeit, wie die Stephane auf dem Haupte, welche auch bei dem No. 3. nicht fehlt, zu Gunsten des Charakters der Erdgöttin, den wir S. 18 der Sphinx beilegten. Die weiße Bemalung des Körpers, und die dunkelgrüne der Flügel kann nur den Werth dieses an sich schon für archaischen Styl bedeutungsvollen Bildwerks noch erhöhen.

(i) Höhe  $3\frac{\pi}{4}$  Zoll, aus Athen, neuester Erwerb durch Professor Gerhard.

(2) Höhe 3ª Zoll, aus Athen.

## TAFEL LI. DEMETER THESMOPHOROS.

Wenn auf den ersten Anblick der jugendliche Ausdruck des Gesichts und die schlanke Gestalt dieser durch Schleier und Modius als Erdgöttin bezeichneten Figur den Gedanken an *Persephone* hervorrufen: so scheint bei näherer Betrachtung die eigenthümliche Weise, wie diese Göttin ihren Peplos, einem Gabenerfüllten Schurz ähnlich, mit beiden Händen emporhält, dieser Vermuthung zu widersprechen. Die antike Kunst nemlich hat diesen bezeichnenden Faltenwurf des Obergewandes für die Saatausstreuen de *Demeter* sowohl, als für ihren in gleicher Handlung begriffenen Schützling *Triptolem* sinnreich erfunden und mit stren-

ger Consequenz auf Werken der verschiedensten Zeiten und Style (1), so oft es galt denselben Gedanken auszudrücken, unermüdlich angewandt.

Insofern unter den seegenreichen Satzungen, welche die eleusinische Göttin dem Menschengeschlecht offenbarte, die Lehre des Ackerbaues und des Ausstreuens der Saat die erste Stelle einnahm: schliesst der Name Thesmophoros, deren Fest Θεσμοφόρια ein 3 oder 5 Tage im Oktober geseiertes Herbstsaat- und Klagefest bezeichnete, vorzugsweise den Begriff der Saatgebenden Göttin in sich, wie auch in der arkadischen Stadt Pheneos dieselbe Göttin, nachdem sie den Saamen aller Gemüse, mit Ausnahme der Bohnen, den Bewohnern gescheukt, in einem besonderen Naos als Thesmia Anhetung und eigne Weihen erhielt (2).

In dem attischen Nahrungs demos Alimos erfreute sie sich zugleich mit ihrer Tochter Kora eines Heiligthums (3): in Trözen hatte über dem Naos des Pflanzennährer (φυτάλμιος) Poseidon der Nahrungsmann Althepos, wie es heisst ihr einen Tempel geweiht (4); in Theben geht die Sage, ihr dortiges Heiligthum sei ehemals das Haus des Kadmus und seiner Nachkommen gewesen (5). Durch würdige Haltung wie durch edle Gesichtszüge vor vielen Terracotten ähnlicher Darstellung vortheilhaft sich auszeichnend, scheint diese Figur (6), der von uns aufgestellten Ansicht gemäß, weniger stehend als gehend, um Saamen zu streuen, vom Künstler gedacht.

- (1) Brönndsted Voy. en Grèce, Livr. II. p. 207 et suiv.
- (2) Paus. VIII, xv. 1. (3) Paus. I, XXXI, 1.
- (4) Paus. II, XXXII, 7.
- (5) Paus. IX, xvI, 3. (6) Höhe 9 Zoll, aus Paestum, ehemals im Besitz des Principe S. Giorgio; bei Gerhard Ant. Bildwerke XCVIII, 5.

### TAFEL LII UND LIII.

#### KORA.

Dieses in künstlerischer, wie in religiöser Beziehung ausgezeichnete Bildwerk (1), dem vielleicht keine andre Terracotteusammlung ein gleiches an die Seite zu stellen hat, wird wegen des ernsten, religiösen Charakters, der sowohl in den Zügen des Gesichts, als in der architektonischen Anordnung des zur Kapelle dienenden Palmettengeschmückten Stirnziegels (2), aber nicht minder entschieden in den großsartigen demselben zum Grunde liegenden Maafsverhältnissen sich ausspricht, den Aufwand einer Doppelplatte in den Augen des Lesers wohl entschuldigen.

- (1) 3 Größe des Originals, dessen Höhe I Fuß 11 Zoll, die Breite I Fuss 21 Zoll beträgt; aus der
- Kollerschen Sammlung.
  - (2) Vgl. Taf. X. und Taf. VII. dieses Werkes.

Unser Stirnziegel, dessen Votivbestimmung die noch erhaltenen Ansätze des ehemals hinten befindlichen Henkels mit der für die Hand erforderlichen Höhlung feststellen (3), zeigt den mit einem Lorbeerkranz geschmückten verschleierten Kopf einer Göttin, deren Physiognomie sowohl, als der entblößte Hals und die Art der Kleidung den Gedanken an die matronale Demeter, für welche überdieß ein Aehrenkranz unerläßlich wäre, kaum zuläßt, dagegen das Bild ihrer Tochter mit einem Schleier als Königin der Schatten und mit dem vorherrschenden Charakter einer jugendlichen Göttin darzustellen bestimmt scheint.

Ob Kuhohren, von denen man an der linken Seite das eine wahrzunehmen versucht sein könnte, diesem Kopfe noch ein größeres archäologisches Interesse verleihen, läßt sich jetzt schwer bestimmen, wo von der ursprünglichen Bemalung dieses Bildwerks fast gar keine Spuren mehr zurückbleiben, und höchstens das Relief der scharf markirten Augensterne als Zeugniß dafür sich anführen läßt. Erwägt man, daß in Kyzikos Kora unter dem Bilde einer jungen Kuh von schwarzer Farbe verehrt wurde (4), so ließe sich schon aus diesem Cultus die Eigenthümlichkeit dieser Ohrenformation, welche unsre Göttin der Io assimiliren würde (5), rechtfertigen. Die Abwesenheit eines Halsschmucks auf dem entblößten Hals könnte zumal für die Gemalin des Reichthumgeber Ptuton befremden, wenn nicht vorauszusetzen wäre, daß derselbe ehemals sorgfältig angemalt, durch Luft und Feuchtigkeit erst später seiner Existenz verlustig gegangen wäre.

- (3) Siehe S. 28 dieses Werkes.
- (4) Appian. de bell. Mithrid. c. 75. Porphyr de abstin. I, 25; Plut. Lucull. XV; Annal. de l'Instit.
- arch. Tom. V. p. 282.
- (5) Argos Panoptes Abh. der K. Akad. d. Wiss. 1837, S. 112 u. ff.

#### TAFEL LIV, 1.

### GE KUROTROPHOS.

Eine in schwerer Bekleidung und tiefer Verschleierung thronende Göttin (1) mit einem Knaben im linken Arm, dessen Kopf allein aus der Schleierverhüllung herausragt, dürfte nicht leicht einen geeigneteren Namen für sich in Anspruch nehmen, als den jener in Athen (2) in einem gemeinschaftlichen Tempel mit der grünen-

(1) Höhe 7<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Zoll; aus Pästum, früher im Besitz Principe S. Giorgio, bei Gerhard Antike Bildw. XCVI, 4 Demeter Kurotrophos genannt: in der Rechten hielt die Göttin wohl einen Apfel. Aelnliche Fiten im Bestellung der Bestell guren sitzend bei Gerhard Antike Bildw. Taf. XCVI, 1, 2, 5 u. 6; stehende Taf. XCVI, 7, 8, 9, 3.

(2) Paus. I, xxII, 3.

den Demeter, Δημήτης Χλόη, verehrten Kindernährenden Erde, Γή Κουροτρόφος. Wenn gleich dem Cultus nach Ge Kurotrophos die ältere ist, so weicht sie doch dem Begriffe nach gewiss nur wenig von der Kinderwärterin Demeter selbst ab, die nicht nur als Κουροτρόφος (8), sondern auch als Παιδοφίλης, Knabenfreundin (4) augerufen, in den Städten, die sie während ihrer Trauer und Irren gastfreundlich empfingen, die Pflege verschiedener Kinder von Sterblichen (5) übernahm, insbesondre aber ihren eignen und des Zeus Spröfsling, den Gott Jakchos, als Schoofskind liebkoste und auferzog.

- (3) Hesych. s. v. Orph. h. XXXII, 2.
- (4) Orph. h. XXXIX, 13. (5) Demophon, Sohn des Keleos und der Metaneira (Apollod. I, v, 1; Ovid. Fast. IV, 512): Or-

thopolis, Sohn des Plemnaios in Aegialia, der aus Dank für die Erziehung des Orthopolis der Demeter in Sicyon einen Tempel errichtete (Paus. II, xI, 2.).

### TAFEL LIV, 2.

## DEMETER CHLOË.

Beim Anblick einer stehenden weiblichen Figur (1), die mit der rechten Hand eine Blüthenknospe an den Busen drückt, drängt sich der Gedanke an die Hore des Wachsthums, an Αύξω (2), oder Auxesia (3), zum Beispiel, wie sie auf dem Giebelfeld des Tempels zu Aegina gebildet war (4), unwillkürlich hervor. Schade, dass die entschiedene Verschleierung des Hinterkopfes in Verbindung mit dem ernsten und strengen Ausdruck der Gesichtszüge nicht besonders zu dem Bilde einer lächelnden Frühlingshore stimmt, weshalb es rathsamer wäre, Aphrodite Persephassa hier zu vermuthen, welche, die Idee einer Lebens - und Todesgöttin in sich aufnehmend (5), zugleich den Gegensatz der angegebenen Attribute zu rechtfertigen vermöchte. Wir ziehen es jedoch vor, an die grünende Demeter, Δημήτης Χλόη (6), oder Εύχλοος (7) zu erinnern, die in Athen mit Ge Kurotrophos zusammen verehrt, offenbar den Charakter der Kora an sich trug, auf welchen ihr Beiname Χλόη, identisch mit Χλῶρις (8) und Flora, der Blüthen- und Jugendgöttin Dia-Hebe, entschieden hinweist: dieser Göttin war eine besondere Festfeier Χλοία (9) gewidmet.

- (1) Höhe 73 Zoll.
- (2) Paus. IX, xxxv, 1; Hyg. f. 183.
- (3) Paus. II, XXXII, 2; Herod. V. 82-86.
- (4) Müller Denkm. a. K. Band I, Taf. VI.
- Gerhard Venere Proserpina.
- (6) Paus. I, xxII, 3.

- (7) Sophacl. Oed. Col. 1600.
- (8) Ovid. Fast. V, 197. Paus. II, xxi, 10; Millingen Syllog. of anc. coins, Pl. III, 32; Panofka von dem Einfluss der Gottheiten auf die Ortsnamen, Taf.
- IV, 9. Abh. der Akad. der Wiss. 1840.
- (9) Hesych. s. v.

#### TAFEL LV.

#### DESPOINA.

Die bis auf die Fingerspitzen sich erstreckende Verhüllung unsrer mit einem Kopftuch oder Tutulus kopfbedeckten Göttin (1) weiset entschieden auf das Gebiet der Mysteriengottheiten hin; jugendlicher, wenn gleich schwermüthiger Ausdruck des Kopfes, schlanke Gestalt und die vom Thierfell unbedeckte linke Brust kommen einer Demetertochter vorzugsweise zu, für welche wir diesmal nicht den Namen Kora, sondern mit Rücksicht auf das zum Obergewand dienende Rehfell den Namen Despoina vorschlagen. Diese in ganz Arkadien besonders (2) verehrte Tochter der Demeter und des Poseidon(3), deren hieratischen Namen Pausanias (4) vor Uneingeweihten auszusprechen sich scheute, ward im Alterthum nach dem Zeugnis desselben Schriftstellers (5) durch die ihr geheiligte Hirschkuh charakterisirt. Auf einem Pilaster stehend erkenne ich das Bild dieser Göttin auf einem von Gerhard (6) veröffentlichten Marmorrelief im Pavillon des Palastes Colonna in Rom; ähnlich unsrer Terracotte trägt Despoina über dem langen, wollenen, mit Halbärmeln versehenen Chiton eine Nebris, während auf der linken Schulter noch ein junges Rehkalb ruht, das sie mit der linken Hand am Vorderfus halt. Denselben Namen Despoina mache ich für die von Gerhard (7) veröffentlichte Marmorfigur einer eichenbekränzten, jugendlichen Göttinn geltend, die in der linken Hand ein Hirschkalb trägt: die Ausgrabung eines durch Syrinx kenntlichen jungen Pan an demselben römischen Fundort und von gleicher Größe mit Despoina kann um so weniger befremden, als schon auf dem Relief Colonna der Despoina gegenüber eine entschiedene Pans- oder Marsyasherme sichtbar ist, und, was ungleich wichtiger, in Arkadien von dem Megaron der Despoina, wo ihre Mysterien gefeiert wurden, eine Treppe nach dem Heiligthum des Pan hinführte, der daselbst in einer nicht großen Statue als Heil- und Orakelgott, bei nie verlöschendem Feuer, Aubetung und Opfer empfing (8). Dies Megaron befindet sich neben dem großen Hei-

Panefka Terracotten.

<sup>(1)</sup> Höhe 6 Zoll, aus der Kollerschen Sammlung.

<sup>(2)</sup> Paus. VIII, xxxvii, 6.

<sup>(3)</sup> Paus. VIII, xLII, 1.

<sup>(4)</sup> Paus. VIII, xxxvII, 6.

<sup>(5)</sup> L. VIII, x, 4.

<sup>(6)</sup> Antike Bildw. XLII.

<sup>(7)</sup> Antike Bildw. CII, 2 a.

<sup>(8)</sup> Paus. VIII, xxxvII, 5.

ligthum der Göttin, welches vier Stadien von Akakesium lag, und Tempelstatuen aus Marmor von Demophon enthielt, *Despoina* mit einem Scepter und einer Cista, neben *Demeter* mit einer Fackel, auf demselben Thron sitzend. Ihr wurden reichliche Opfer dargebracht: von den Opferthieren schnitt man nicht, wie sonst üblich war, die Kehle ab, sondern das erste beste Glied, worauf ein jeder traf (°).

Auch im Hain Altis erfreute sich *Despoina* zwischen Artemis Agoraia und Zeus Agoraios eines besondern Altars (10). Als ihr Erzieher wird einer der Titanen, *Anytos*, genannt, der *Ares* gleich in völliger Rüstung in ihrem Tempel ihr auch zur Seite stand (11).

(9) Paus. VIII, xxxvI, 7 und xxxvII, 2 u. 5.

(11) Paus. VIII, XXXVII, 3.

(10) Paus. V, xv, 3.

#### TAFEL LVI, 1.

## HERAKLES ERIDANATAS.

Die Marmorstatue eines jugendlichen Hercules, dessen linke Hand ein Füllhorn hält, ward von Visconti (¹) auf den Sieg des thebanischen Heros über Achelous beim Ringekampf um den Besitz der Deïanira. Tochter des Oeneus, bezogen. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß das Horn in der Hand des Herakles eben jenes dem Stiergestaltigen Achelous abgebrochene (²) vergegenwärtigt, das später gegen das Horn der Amalthea eingetauscht (³), als Sinnbild von Fülle und Seegen in der Kunst wie in der Religion seine volle Geltung erhielt. Allein die Kenntnifs des mythischen Zusammenhangs zwischen Hercules und diesem Horn reicht nicht aus, um die eigenthümliche Erscheinung dieses gleich Pluton, Plutos, Tyche und Eirene (⁴) Horntragenden Gottes in seiner tieferen, religiösen Bedeutung zu rechtsertigen.

Im Allgemeinen läst sich wohl behaupten, das das Horn nicht den oberen Gottheiten des Lichts, sondern den unteren, tellurischen zukömmt, es möge nun mit Aepfeln und andern Früchten gefüllt, enger an *Demeter*, oder hohl und leer, zur Aufnahme von Flüssigkeiten (5) bestimmt, als Trinkhorn näher an den Wein-

(1) Mus. Pio - Clem. II, 5; Millin Gal. myth. CXXII, 478.

(3) Apollod. I, vm, 1; Orid. Met. IX, 8—86; Apollod. II, vm, 5.
(4) Siehe S. 4 dieses Werkes.

(2) Gerhard auserlesene Vasenbilder Taf. CXV.

(4) Siehe S. 4 dieses Werkes.(5) Daher Attribut der Flüsse.

gott sich anschließen. Wie aber Dionysos selbst, namentlich auf Vasenbildern alterthümlichen Styls, mit diesem Horn in der Hand uns begegnet, neben dem beschränkteren Begriff des Weingebers, zugleich den allgemeineren des Erdgottes und den des Schattenfürsten in seiner Person vereinend: so dürste auch die Vorstellung unsrer Terracotte (6) nicht durch den Cultus eines Zecher-Hercules, Ἡρακλῆς φιλοπότης (\*), Hercules bibax, und sein nahes Verhältniss zu Dionysos und den Satyrn erschöpfend erklärt werden, sondern den bisher minder beachteten Character des Hercules als Erd- und Unterweltsgott zur Anschauung bringen.

Suchen wir nun für einen solchen Herakles nach dem entsprechenden Namen, so finden wir denselben in Tarent, wo Herakles als reichlicher Geber, 'Εριδανάτας, verehrt ward (8), ein Beiname, der sowohl an δάνος (donum), das Hesychius richtig durch δώρον erklärt (9), als an δανάκη, den Reisepfennig, welchen man für Charon den Todten in den Mund legte (10), und an δάνος, bei den Macedoniern für 3avavos, Tod, gebraucht (11), offenbar sich anschließt. Obschon der Idee nach dieser Hercules dem in Rom unter dem Namen Incubo (12) verehrten sich assimilirt, welchem als Vorsteher der Schätze die plötzlich reich gewordenen, so wie dem Merkur, zu opsern pflegten, und zwar gewöhnlich den zehnten Theil ihres gewonnenen Gutes, welcher polluctum hiess (13): so scheint doch audrerseits der Name Incubo mehr den knieenden oder an der Erde liegenden (14) Würfelgott (15) anzugehen, wie er in der achaischen Stadt Bura Tempel und Orakel besafs (16), und in den römischen Beiwörtern dexter und amicus nicht minder entschieden als Glückbringer im Spiel pflegte angerufen zu werden (17).

- (6) Höhe 6 Zoll.
- (7) Macrob. Sat. V, 21.
- (8) Hesych. v. 'Eq.d.
- (9) Hesych. s. v. und v. daveiov. (10) Pollux IX, 82. Vergl. auf dem Berg Laphystion in Böotien die Statue des Herakles Charops mit dem Cerberus an der Hand (Paus. IX, xxxiv, 4.).
  - (11) Plut. de leg. poet.
- (12) Schol. Acr. Horat. Sat. II, vi, 12 cum not.
  - (13) Plant. Bacchid. IV, rv, 15; Trucul. II, vn,
- 11; Stich. I, III, 80; Cic. de nat. Deor. III, 36; Varro de L. L. V, 7; Macrob. Sat. III, 12. Plut. Qu. Rom. XVIII.
- (14) Zu vergleichen mit Engonasin, auf Hercules
- bezogen, Hygin. Poet. Astron. II, Engon. (15) Bullet. d. Instit. archeol. 1832, p. 72 sqq. Monum. ined. dell' Instit. T. I. Pl. XLVIII.
- (16) Paus. VII, xxv, 6. (17) Schol. Acr. ad Horat. Sat. II, vi, 12 cum not. Heindorf. Pers. Sat. II, 11; Plut. Qu. Rom XXXV.

### TAFEL LVI, 2. UND LVII, 2.

### DEMETER MELOPHOROS.

Wenn wir den Namen Demeter Melophoros für zwei mit Modius und Schleier über dem Haupt geschmückte, schwerbekleidete Göttinnen in Vorschlag bringen, die auf stattlichem Thron, mit einem Schemel unter ihren Füßen höchst matronal sitzen: so beruht dies theils auf dem Cultus, dessen unter diesem Beinamen die Erdgöttin in Megara sich erfreute (1), theils auf dem Zeugniß der Lexikographen (2), daß  $\mu\bar{\eta}\lambda o\nu$  nicht bloß Apfel, sondern jedwede Frucht bezeichnet (3). Denn so entschieden auch die Früchte, welche die Göttin (4) Tafel LVI, 1 in ihrer an die Brust gedrückten tiefen Schaale mit der linken Hand hält, für Aepfel zu nehmen sind: so dürften doch bei der (5) noch durch eine Phiale in der Rechten ausgezeichneten Göttin Taß. LVII, 2 die kleineren Früchte in gleicher mit der linken Hand gehaltenen Schaale vielleicht einer andern Obstgatung angehören.

In Hinsicht der Kunstform, wie der diesen Götterbildern zum Grunde liegenden Idee lassen sich mit unsern Terracotten am besten die Statuen der Demeter und Kora vergleichen, die man als Fruchtbringerinnen, Καφποφόφοι (6), in Tegea (7) in einem eignen Naos verehrte.

(I) Paus. I, xLIV, 4. Unsere Erklärung liegt in den Worten des Pausanias λέγεται δὲ καὶ άλλα ἐς τὴν ininlyour: fährt derselbe nun fort: nal rous newrous πρόβατα ἐν τῆ γῆ Θρέψαντας Δήμητρα ἀνομάσαι Μαλοφόρον, so finden wir hier eine Assimilation von Obst, μηλα, und Schaafen, μηλα, wie sie besonders in dem Cultus des Herakles Melon in Böotien (Pollux Onom. 1, 1, Segm. 31), und auf der Insel Melite (Hesych. v. Mylwv 'Hoanlis) sich offenbart und sonst auch in der Kunst, namentlich auf dem Marmorbecken der Villa Albani (Millin Gal. myth. CXIII, 434. 1.), wo der Hesperidenbaum statt der Aepfel umherspringende Ziegen als Umgebung zeigt, uns wieder begegnet: es verdiente daher der Bildhauer auf keine Weise den Vorwurf, den schlechten Witz eines Grammatikers in Stein gehauen zu haben (Welcker Rhein. Mus. Band I, S. 511, Not. 10), und die Vorstellung selbst ist nichts weniger als ein

scherzhaftes Missverständnis, "das eher in die Ko-"mödie passt, aus der es auch stammen möchte, als "für den Meissel."

(2) Hesych, v. μηλον' πᾶς καρπός.

- (3) Sollte hieraus sich auch die oft Birnenähnliche Frucht in der Hand des Paris beim Schönheitsurtheil der Göttinnen, namentlich auf etruskischen Spiegeln (Ann. de l'Instit. arch. Vol. V, Tav. d'Agg. F.) rechtfertigen?
- (4) Höhe 5¼ Zoll, aus Pästum; bei Gerhard Ant. Bildw. XCVIII, 1.
- (5) § der Größe des Originals, dessen Höhe 94 Zoll beträgt, aus Pästum: bei Gerhard Antike Bildwerke XCVIII, 3.
- (6) Vgl. Karpo und Eukarpia, Seite 73 u. 74 dieses Werkes.
- (7) Paus. VIII, LIII, 3.

#### TAFEL LVIII, 1.

## ELEUSINISCHER GÖTTINDIENST.

Obschon weibliche Figuren dieser Kunsthildung auf Demeter selbst bezogen werden (¹), ohne Zweifel mit Rücksicht auf schwere Bekleidung, Schleier und Modius: so hindern uns doch die beiden Attribute, sowohl das Ferkel, welches unsre Terracotte (²) in der Rechten hält, als besonders die große, runde, mit Opfergaben erfüllte Kiste auf ihrer linken Schulter, die sie mit der linken Hand unterstützt, dieser Ansicht beizupflichten. Eine andre an sich wahrscheinlichere Meinung, daße eine Priesterin der Göttin in dieser Terracotte dargestellt sei, können wir eben so wenig theilen, weil Scepter und Schale, welche auf figurenreichen Vasenbildern (³) des eleusinischen Cultus in den Händen der Priesterinnen und Priester selten fehlen, bei unserer Figur vermißt werden. Deshalb dünkt es uns rathsamer, hier das Bild einer frommen Griechin zu vermuthen, welche dem Heiligthum der eleusinischen Göttin mit würdigen und reichlichen Opfergaben sich nahen will: denn dies Motiv hat der Künstler der Thonfigur unverhohlen zum Grunde gelegt.

Die Beziehung der Saataufwühlenden Sau zur Demeter, welcher dies Thier zur Strafe für solchen Frevel als Opfer fallen mußste, ist von alten (4) und neueren (5) Schriftstellern so entschieden und gelehrt erörtert worden, daß es unangemessen wäre, Allbekanntes hier zu wiederholen. Im böotischen Potniae ließ man am Fest der eleusinischen Göttinnen Ferkel in die unterirdischen Kapellen laufen, von denen die Sage ging, sie kämen im nächsten Jahre in Dodona wieder zum Vorschein (6).

- (1) De Witte Catal. du Cab. Durand, p. 375. n. 1657 und 1658, auch 1655, 1656.
- (2) <sup>2</sup>/<sub>3</sub> der Größe des Originals, dessen Höhe 8<sup>a</sup>/<sub>4</sub>
  Zoll beträgt; aus Pästum.
- (3) Monum. Ined. d. Institut. arch. Vol. I, Pl. IV, Panofka Vasi di Premio Tav. I.
- nuof ka Vasi di Premio Tav. I.

  (4) Macrob. Saturn. I, 12; Ovid. Fast. I, 349 sqq.:
  Prima Ceres avida garisa est sanguine porcae,
  Ulta suas merita caede nocentis opes,
  Nam sata, vere novo teneris lactentia succis,
  Eruta setigerae comperit ore suis;
  Sus dederat poenas.
- Cf. Ovid. Fast. IV, 414. Der Ceres wurden trächtige Schweine mit Bezug auf die Fruchtbarkeit geopfert. Cornut. de Nat. D. p. 211. Gal. Cab. Pourtalès pl. XVIII, p. 53. Mionnet Descr. d. Méd. T. II, p. 140 und Suppl. II, p. 555. Münzen von Eleusis mit der Sau als Rückseite der Demeter auf Schlangenwagen. Hesych. πορφυφώματα.
- (5) Creuzer Symbol. Bd. IV, S. 178, 182, 473 u.ff. Gerhard Prodromus ant. Bildw. S. 47, Note 9. Lobeck de spectac. myst. p. 7.
- (6) Paus. IX, VIII, 1; Clem. Alex. Protr. p. 14. ed. Potter; Creuzer Symbol. IV, S. 473.

Die andrerseits sichtbare unsern Schachteln sehr ähnliche Kiste scheint besonders für Votivgaben gleichzeitig mit den großen, theils flachen, theils tiefen Körben der Kanephoren, benutzt worden zu sein, da auch auf einem marmornen Votivrelief des Königl. Museums (7), wo eine zahlreiche Familie dem thronenden Asklepios neben Hygiea sich nähert, unter dem Gefolge eine weibliche Figur, mit gleichgeformter Kiste auf dem Haupt, vor den übrigen sich auszeichnet und in derselben sicher die Dankgeschenke für den Gott, welcher Genesung sandterherbeiträgt.

(7) Gerhard Berlins antike Bildw. 49 k, S. 52.

#### TAFEL LVIII, 1, 2.

## ELEUSINISCHER GÖTTINDIENST.

Derselben eleusinischen Göttin bringen zwei Anbeter ein gleiches Ferkelopfer. Der No. 1., wie es scheint, jugendlicher (1), das hinten herabwallende Haar über der Stirn mit einer Binde geschmückt (2), hält überdies noch in der rechten Hand eine Schale mit Aepfeln. Der andre dagegen erregt unser Befremden durch das der Demeter eigenthümliche Fruchtmaafs auf seinem gescheitelten Haupthaar, und könnte den Gedanken an eine weibliche Figur hervorrufen, wenn nicht die ganze Bildung des Körpers und die in einem blofsen Mantel bestehende Kleidung entschieden für die Gegenwart eines Mannes zeugten. Erwägt man, dafs in der arkadischen Stadt Pheneos bei der Feier der großen eleusinischen Mysterien der Priester die Maske der Demeter Kidaria, von dem persischen Kopfputz Kidaris benannt, sich anlegte (3): so wird man sich veranlafst fühlen, in dieser Terracotte (4) einen eleusinischen Priester anzuerkennen, welcher das Ferkel, das er mit beiden Händen vor sich hält, entweder zu opfern, oder in die unterirdischen Kapellen zu werfen im Begriff steht. Hinsicht dieser Eigenthümlichkeit

<sup>(1) &</sup>lt;sup>2</sup>/<sub>3</sub> der Größe, die 9<sup>4</sup>/<sub>2</sub> Zoll beträgt, aus Pästum; bei Gerhard Ant. Bildw. XCIA, 4 eleusinischer Priester genannt, auch XCIX, 7, 6. Vgl. auf derselben Tafel no. 11 und 12.

<sup>(2)</sup> Einen anderen, eigenthümlicheren Kopfputz zeigen die mit gleichen Attributen versehenen Figuren

bei Gerhard Ant. Bildw. XCIX, 9, 10; einen Modius die Figur 13.

<sup>(3)</sup> Paus. VIII, xv, 1; vergl. Gerhard Ant. Bildw. XCIX, 10 und 11.

<sup>(4)</sup> Toda Größe des Originals, das 10 Zoll hoch ist; aus Pästum. Gerhard Ant. Bildw. XCIX, I n. 3.

des Kopfputzes verdient unsere Terracotte noch mit der Tafel XI, 1. dieses Werkes (5) bekannt gemachten verglichen zu werden, welche einen siegreichen Schildläufer zu Pferd in den Heraeen darstellt, das Haupt mit der Stirnkrone der Göttin selbst frauenhaft geschmückt.

(5) S. 43.

## TAFEL LIX, 1, 2, 3, 4. TAFEL LX, 2. FERKELOPFER STATT KNABEN.

Wenn die auf Tafel LIX. und LX, 2. veröffentlichten Terracotten sowohl in dem naiven Ausdruck des Kindes, als in der natürlichen und sorglosen Hinlagerung desselben auf dem Ferkel, den Charakter echthellenischen Geistes offenbaren; so darf man nicht übersehen, dass sie zugleich ein glänzendes Zeugniss vom unerschöpflichen Reichthum griechischer Künstlerphantasie ablegen, indem für dieselbe Aufgabe nicht, wie in Rom, ein und dieselbe Form immer wieder ausgeprägt genügte, sondern jedesmal eine neue Erfindung des schaffenden Künstlergeistes dem gegebnen Grundgedanken eine neue Hülle mit durch Abweichungen in den Einzelheiten erhöhtem Interesse zu verleihen wußte. In Rücksicht auf artistischen Werth und Sorgfalt der Modellirung dürfte das gleich einem Dionysoskind mit Epheukranz geschmückte (1) Knäblein Taf. LX, 2. vor den drei übrigen bei weitem den Vorzug verdienen, diesem das auf einem Ferkel wie zum Schlasen hingestreckte (2) Kind Taf. LIX, 1. zunächst sich anschließen, hierauf das weniger ausgeführte, aber glücklich das gleiche Motiv des Schlafes ausdrückende (3) Kind Taf. LIX, 2. folgen, das auch von der Rückseite Taf. LIX, 3. einen lieblichen Anblick gewährt; als dem geistig untergeordnetsten (4) weisen wir dem Knaben Taf. LIX, 4. die letzte Stelle an.

Durch Athenäus (5) erfahren wir, dass an dem sogenannten Ammenfest, Τιδηνίδια, die spartanischen Ammen die männlichen Säuglinge aufs Land zur Ar-

<sup>(1)</sup> Neuester Erwerb des Professor Gerhard, Höhe  $4\frac{\pi}{8}$  Zoll. Vgl. Cab. Pourtalès Pl. XXIX. De Witte Cab. Durand p. 375, n. 1660, 1661.

<sup>(2)</sup> Aus der Kollerschen Sammlung. Höhe 4½ Zoll.

<sup>(3)</sup> Aus der Kollerschen Sammlung.

<sup>(4)</sup> Vielleicht römische Arbeit.

<sup>(5)</sup> L. IV, p. 139 b.

temis Korythalia brachten, deren Hieron neben der Quelle Tiassos lag, in dem Theil nach der Kleta zu, und dort ihr Fest begingen, indem sie besondre im Backofen gebackne Brote zum Schmause vorsetzten, der Göttin selbst aber Schweinchen (γαλαθηνούς δοθαγορίσκους) zum Opfer brachten. Diese Artemis, deren Beiname sie als Knabenwachsthumschenkend bezeichnet, möchte mit der vielbrüstigen, magnesischen Göttin, Artemis Leucophryne (6), wenn nicht bildliche Darstellung, doch religiösen Grundbegriff gemein haben, zumal Pausanias (7) bei der Beschreibung des Throns des amykläischen Apoll die Statue der Artemis Leukophryne erwähnt, die umgeben von den beiden Grazien Kleta und Phaenna der magnesische Künstler Bathykles als Weihgeschenk aufstellte, und auf dem Wege von Sparta nach Amyklä den Fluss Tiasa nennt (8), an welchem der Tempel der Grazien Kleta und Phaenna lag, den Lacedamon errichtet hatte. Noch entschiedener indess stimmt die Kindernährende (παιδοτρόφος) Artemis mit einem Naos im messenischen Koronea (9) mit unserer Korythalia überein: mit Unrecht aber ward die von ihrem Verhältnis zu Endymion (10) unter dem Namen Knabenfreundin, φιλομείραξ, verehrte Artemis, deren Tempel beim Gymnasium in der Stadt Elis lag (11), in den Kreis der Kinderwartenden Diana (12) hineingezogen.

Die Sitte, säugende Ferkel an die Stelle menschlicher Säuglinge als Opfer (13) darzubringen, führt nothwendig auf den Begriff der Sau selbst als Säugerin und Bild der Säugegöttin zurück, wie sie, einer mystischen Sage zufolge, auf dem Berg Dikta in Kreta, gleich der Ziege Amalthaea der gewöhnlichen Tradition, als Amme des Zeuskindes, uns entgegentritt (14), und auch in römischer Religion als Säugerin von dreifsig zum Theil weißen Ferkeln den Namen der Stadt Alba veranlafst (15).

Sonst pflegen, wie der Göttin in Aulis an der Stelle der Iphigenia eine Hirschkuh, so dem Dionysos Aigobolos im böotischen Potniae statt ursprünglichen Ephebenopfers junge Böcke (16), in ähnlichem, symbolischen Sinn der Artemis statt junger Mädchen junge Ziegen geopfert zu werden. Zwischen dem Menschenopfer roher Beligionsübung und der Substitution des Thieropfers in civilisirteren Zeiten

<sup>(6)</sup> Buonaroti Medaglioni antichi T. IV, n. 3. Miller Denkm. a. K. Bd. I, Taf. II, no. 14.

<sup>(7)</sup> L. III, xvm, 6.

<sup>(8)</sup> L. III, xviii, 4.

<sup>(9)</sup> Paus. IV, xxxiv, 3.
(10) Paus f\( k\) Vom Einfiu\( l\)s der Gottheiten auf die Ortsnamen, Abh. der Akad. der Wiss. 1840, Taf. IV, 26, M\( l\)nze von Patrae. Vgl. die nach dem im Gymnasium sich \( l\)benden Hippolyt herabschauende Ph\( l\)dra.

<sup>(11)</sup> Paus. VI, xxIII, 6.

<sup>(12)</sup> Kovgorgówos, Orph. H. XXXV, 8; Diad. V,

exxiii, p. 235 : Ečqev rýv rův vynlav naidlav Gequnelav.

<sup>(13)</sup> Ovid. Fast. VI, 158 sqq. als Rettung für das Kind Procas hält Crane

Extaque de porca cruda bimestre tenet. Atque ita "Noctis aves, extis pueritibus" inquit "Parcite: pro parvo victima parva cadit.

<sup>(14)</sup> Athen. IX, 375 f. 376 n.
(15) Virg. Aen. III, 390 sqq. et Serv. ad h. l.

<sup>(16)</sup> Paus. IX, viu, 1; Panofka Mus. Blacas pl. XIV.

fällt die Geisselung der Knaben, eine Halbtodtschlagung, am Altar der Artemis Orthia ( $^{17}$ ) in Sparta, und die der Frauen am Altar des Dionysos in der arkadischen Stadt Alea, am Fest Skieria ( $^{18}$ ) in die Mitte. Milder aber und humaner als diese verschiedenen Formen des Opfers erscheint die vom delphischen Orakel ausgegangene Opferänderung an Kronos und Hades, indem dem ersteren statt  $\varphi \bar{\omega} \tau \varepsilon \varepsilon$ , Männer,  $\varphi \bar{\omega} \tau \varepsilon \varepsilon$ , Wachskerzen ( $^{19}$ ), dem letzteren statt der Menschenköpfe Menschenmasken aus Thon ( $^{20}$ ), auch Zwiebel- und Mohnköpfe ( $^{21}$ ) zur Sühnung und Busse dargereicht wurden.

- (17) Paus. III, xvI, 7; VIII, xxIII, 1.
- (18) Paus. VIII, xxIII, 1.
- (19) Et aras Saturnias non mactando viros, sed accensis luminibus excolentes (Macrob. Saturn. I, vII).
- (20) Inferentes Diti non hominum capita, sed oscilla ad humanam effigiem arte simulata (Macrob. l. c.). Vergl. die Binsenmänner, Fest. v. Argeos voolbant scirpeas effigies, quae per virgines Vestales annis

singulis jaciebantur in Tiberim. Ovid. Fast. V, 621; Plut. Qu. Rom. XXXII.

(21) Macrob. Sat. I, vn: Laribus ac Maniae — ut pro capitibus, capitibus supplicaretur, idque aliquamdiu observatum, ut pro familiarium sospitate pueri mactarentur Maniae Deae, matri Larum, quod sacrificii genus Junius Brutus Consul, Tarquinio pulso, aliter constituit celebrandum, nam capitibus allii et papaveris supplicari jussit.

#### TAFEL LX, 1.

## HESPERUS.

Sehr ähnlich der Taf. XIX, 2. bekannt gemachten Hesperusfigur empfiehlt sich diese Terracotte (¹) sowohl durch die bestimmtere Ausführung des Pferdes oder Maulthieres, dessen Stirn mit einer in der Wirklichkeit metallnen kleinen Scheibe geschmückt ist, als durch die graziösere Gestalt des reitenden Knaben selbst, dessen offenbare Beflügelung zugleich unsre Vermuthung gleichen Symbols bei der früheren Hesperusfigur genügend bestätigt. Die Seite 71 dieses Werkes gegebene Erklärung fühlen wir uns um so weniger veranlaßt aufzugeben, als die beiden Exemplaren eigenthümliche Rückwendung des Kopfes die Gottheiten der Nacht und Schatten vorzugsweise charakterisirt.

(1) Höhe 4½ Zoll, neuester Erwerb des K. Museums durch Professor Gerhard.

#### TAFEL LXI.

## $\mathbf{R} \mathbf{G} \mathbf{O} \mathbf{N}$

So groß auch der Reichthum an Gorgonendarstellungen der verschiedensten Kunstgattungen (1) sein mag, die aus dem Alterthum uns erhalten sind, so findet sich doch unter ihnen keine einzige, welche unserem in der alten Stadt Gela (2) in Sicilien ausgegrabenen Bildwerk (3) so genau entspräche, dass sie dessen Veröffentlichung entbehrlich machte. Ueber die Absicht des Künstlers, eine Gorgone uns zu vergegenwärtigen, können kaum Zweifel obwalten: sie leuchtet zur Genüge aus dem Schlangenumgürteten Chiton (4) der Figur, ihrer, wie es scheint, doppelten, auf Ober- und Unterwelt bezüglichen Beflügelung (5), der diesen Schreckendämonen mit der Erinnys gemeinsamen Bewegung des raschen Lauf andeutenden gebeugten Knies (6), hervor; noch unverkennbarer aber verräth sie sich in der Scheusslichkeit des Gesichts, zu dessen Charakteristik die fletschende Zunge, die an den Seiten hervorstehenden Eberzähne (7) und die in der leider verschwundenen Bemalung einst grausam rollenden Augen gehören, von deren Sternen nur schwache Spuren in Relief bemerkbar uns belehren, dass hier nicht an geschlossene Augen etwa einer schlafenden Meduse zu denken sei. Ueber der rechten Schulter fallen mehrere Lockenströme von dem Haupthaar herab; auf der linken Schulter befanden sich ursprünglich wohl der Symmetrie wegen eine gleiche Anzahl Locken. Was die leider nicht mehr vorhandenen Arme und Hände betrifft, so dürften sie rechts gesenkt, links dagegen erhoben und zwar die Hand flach, Staunen und Schreck bezeichnend, zu restauriren sein, dem Vorbilde der beiden Gorgonen gemäß, welche auf einer Kylix des K. Museums (8) nach der Enthauptung der Meduse den Perseus verfolgen. Denn eine der verfolgenden Meduseuschwestern

<sup>(1)</sup> Levezow Entwickelung des Gorgonen-Ideals, Abh. d. K. Akad. der Wiss. 1832, S. 137 u. ff.

<sup>(2)</sup> Dem heutigen Terra nuova, dem Fundort gemalter Gefässe von vorzüglicher Zeichnung und archäologischem Interesse.

<sup>(3)</sup> Halbe Größe des Originals, das 1 Fuß 8 Zoll hoch ist. Vgl. Levezow a. a. O. Taf. I, 4.

<sup>(4)</sup> Hesiod. Scut. Hercul. v. 233 sqq. έπε δε ζώνησι δράκοντε Δοιώ ἀπηφρεύντ, ἐπικυρτώοντε κάρηνα.

<sup>(5)</sup> Aeschul, Prometh, vinct. v. 797 sqq.: πέλας δ΄ άδελφαὶ τῶνδε τρεῖς κατάπτεροι, δρακοντόμαλλοι Γοργόνες βροτοστυγείς, ας θνητός ούδελς ελςιδών έξει πνοά

<sup>(6)</sup> Hesych. v. Kauneviy. Panofka Mus. Blacas pag. 59.

<sup>(7)</sup> Apollod. II, 4, 5. 1, §. 10. elgor de al l'oqγόνες - όδοντας δὲ μεγάλους ώς συών καὶ χείρας χαλκᾶς, καὶ πτέρυγας (χρυσᾶς), δι ων ἐπέτοντο. (8) Gerhard Trinkschalen des Kön. Museums zu

Berlin, Taf. II, III.

dünkt uns vielmehr der Gegenstand dieses Bildwerks, als die Meduse selbst, für welche, wenn die Nähe des Perseus nicht erläuternd hinzutritt, entweder der Akt des Schlafens, oder der des enthauptet Hinsinkens zum Verständnis erfordert würde (°). Indes auch die Gorgone Stheno möchte schwerlich allein gebildet worden sein, sondern ihre Schwester Euryale, voran Hermes, den versolgten Perseus zu rascherem Laufe anspornend, dürften ihr vorangehend in ähnlichen Metopenstächen als einzelne Hautrelieffiguren einem Tempel, vielleicht des Unterweltsgottes, zum Schmuck gedient haben, während die enthauptet niedersinkende Meduse mit aus dem Hals aufsteigendem Pegasus, und hinter ihr vielleicht ihr Geliebter, Poseidon (1°), noch in besonderen Metopen, in gleichem alterthümlichen Styl sich zeigten.

(9) Gerhard Auserl. Vasenbilder, Taf. LXXXVIII. Levezow a. a. O. Taf. II, 23. (I0) Millin Peint. d. Vas. II, 34; Gal. mythol. XCV, 387\*.

#### TAFEL LXII.

## MEDUSENKÖPFE.

Dem alterthümlichen Styl nach tritt das Gorgoneion Taf. LXII, 2. der Gorgone der vorigen Tafel sehr nahe: nur statt des aufstrebenden Haares zeigt es regelmäfsig gelegte kleine Locken: auch in den Einzelheiten des Gesichts läfst sich eine größere Sorgfalt der Ausführung nicht verkennen. Die wohl erhaltne blaue Farbe des Haares und der Augensterne, so wie die rothe der Lippen und die weiße des Gesichts erhöhen den Werth dieses Bildwerkes (¹), über dessen Bestimmung Seite 137 dieses Werkes auf Anlaß einer ähnlichen kleineren Scheibe bereits einige Vermuthungen aufgestellt wurden.

Milde des Ausdrucks und in der Eigenthümlichkeit des laug herabfließenden, gescheitelten Haares, vielleicht eine symbolische Andeutung des Meeres, läßt sich dem weiblichen Kopf Tafel LXII, 3. nicht leicht absprechen: ob er (2) indeß der Meduse angehört, oder der aus dem Meere außteigenden Mondgöttin Selene,

<sup>(1)</sup> Bei Levezow Entwickelung des Gorgonenideals Taf. 1, 11: Höhe 2½ Zoll, Breite 2½ Zoll; durch Professor Gerhard erworben.

(2) 2½ Zoll boch, 2½ Zoll breit, aus der Alt-königlichen Sammlung.

dürfte erst durch Entdeckung ähnlicher Bilder mit Hülfe von Inschriften mit Sicherheit sich bestimmen lassen.

Der Medusenkopf (³) Tafel LXII, 1. bildet mit dem Gorgoneion Tafel LXII, 2. einen eben so schroffen Gegensatz wie Tag und Nacht; er offenbart uns den Zauber hellenischer Kunst, welche ohne dem Ausdruck der Todesstarre, die in Blick und Haarsträubung trefflich sich ausprägt, das Geringste zu vergeben, dennoch dem weiblichen Kopfe seine Fülle und reine Schönheit in hohem Grade zu bewahren wußte. Sowohl die freie und geistreiche Behandlung des Haares, als die sehr sinnig angeordnete Schlangendurchflechtung desselben, so wie der glückliche Gedanke, die Köpfe dieser Thiere so zu legen, daß sie fast an die Stelle großer Ohrringe zum Schmuck des Hauptes bestimmt scheinen, verdient Lob und Anerkennung.

(3) Ungenügend gestochen bei Levezow Entwickl. lung des Gorgonenideals Taf. 1V, 46. 💈 der Größe

des Originals, das 8 Zoll hoch und 9 Zoll breit ist; aus der Kollerschen Sammlung.

#### TAFEL LXIII.

## VASE VON CENTURIPAE.

Die uralte sieilische Stadt Κεντόριπα, Centuripae, das heutige Centorbi, scheint im Alterthum ein Hauptsitz der Thonbildnerei gewesen zu sein, und soviel man aus den auf dortigem Grund und Boden entdeckten Thonfiguren schließen kann, mochte sie in Feinheit der Erde, Zartheit der Modellirung und Geistreichthum der Motive und Compositionen selbst die auch wegen ihrer Kerameutik weitberühmte Hauptstadt Attika's wenn nicht überflügeln, doch als gefährliche Nachbarin wenigstens ruhmvoll ihr zur Seite stehen.

Den Ausgrabungen dieser Stadt (1) verdanken wir zuerst die Kenntuiss einer eigenthümlichen Gattung bemalter Gefäse, welche statt mit Monochromen, mit vielfarbigen Compositionen, ähnlich den Wandgemälden, geschmückt sind, und sonst

<sup>(1)</sup> Raoul Rochette Peintures antiques inédites Pl. XIII.

noch in Athen (2), Aegina (3), Pantikapäum, jedoch überall nur in einzelnen Exemplaren zum Vorschein kamen.

Nicht selten gesellt sich die Plastik zur Malerei, wie dies auf den zwei Bruchstücken des Halses (\*) eines solchen ziemlich umfangreichen Gefäßes der Fall ist, welche Tafel LXIII. treu wiedergiebt. Auf Rosagrunde ziehen sich in Hautrelief goldgelb gemalte Blumen - und Blättergewinde um den ganzen Umkreis des Halses; darauf schweben wie anderwärts Vögel, so hier zierlich gebildete Eroten von gleicher Farbe, in mannigfaltigen, stets anmuthigen Stellungen: zwischen je zweien mitten inne erblickt man das Haupt der Meduse in freiem und schönem Kunststyl, weiß übermalt, mit Schlangen im goldgelben, reichgelockten, lang herabsließenden Haar.

- (2) Stackelberg Gräber der Griechen, Taf. XLII
  - (3) Raoul Rochette a. a. O. Pl. VIII, IX, X.
- (4) Größe des Originals: vergleiche das sehr ähnliche Fragment in Zahns Ornamenten aller klassischen Kunstepochen Taf. 18.

#### TAFEL LXIV.

### N I K E.

Flügelfrauen, die bald einem Zeus (¹), bald einem Apoll (²), selbst einem Herakles, Hebe vertretend, aus ihrer Schöpfkanne in die Trinkschale Wein eingießen, begegnen uns ziemlich oft auf bemalten Gefäßen: ihre Bedeutung als Siegesgöttin setzt die Inschrift NIKH über ihrem Haupte außer Zweifel. Auf andern Vasenbildern schweben oder treten dieselben Göttinnen mit Kranz, Binde, Oel-, Lorbeeroder Palmzweig in den Händen, bald Siegern in gymnastischen Spielen, bald Sängern an apollinischen oder dionysischen Festen, bald statt dem Individuum, dem Symbol ihres Preises, dem gewonnenen Dreifuß (³) entgegen, und dürften bei diesen verschiedenen Gelegenheiten, auch wo die Vasenmaler den Namen NIKH uns versagen, kaum eine passendere Benennung und Deutung erhalten, als die der Siegesgöttin.

Von den beschriebenen Vorstellungen weicht indess unsre Terracotte in zwei Punkten wesentlich ab, einmal dass sie statt der für Boten wie Hermes, Iris und

<sup>(1)</sup> Stackelberg Gräber der Griechen Taf. XVIII.

<sup>(2)</sup> Wie auf den choragischen Marmorreliefs.

<sup>(3)</sup> Panofka Cabinet Pourtalès Pl. VI.

ähnliche dienende Gottheiten angemessenen Bewegung des Herabschwebens oder Entgegenkommens, die ungleich würdigere Stellung sitzender matronaler Göttinnen für sich in Anspruch nimmt, und zweitens, dass die eigenthümliche Haltung der Hände in Uebereinstimmung mit dem aufwärtsgerichteten Blick (4) die sitzende Figur als betend darstellt. Sonst hat sie mit den bekannteren Bildern der schwebenden, tanzenden, schreitenden, Wagenlenkenden Siegesgöttinnen den Charakter der Jugend gemein, welcher sowohl in dem mit einem Blumenkranz geschmückten Kopf, als in den Formen des unverhüllten Busens aufs unzweideutigste sich ausspricht: das nur den Unterkörper deckende, mit einem breiten Gürtel befestigte Gewand erinnert an die ähnliche Kleidung männlicher und weiblicher Götterbedienung, namendlich der Laren, entzieht uns aber jedes Urtheil über die schönen Knöchel, welche Hesiod (5) an unsrer Göttin besonders rühmt.

Als Tochter des *Pallas* und der *Styx* (°) wohnte *Nike*, weil sie mit ihren Geschwistern beim Aufruf des Zeus an die Götter zum Titanenkampf am frühsten sich eingestellt hatte in hohen Ehren auf dem Olymp (°). Mit Bezug auf diese Genealogie besaß sie auch in Rom auf dem palatinischen Berg einen berühmten Tempel (°).

Das Motiv des Gebetes, welches unser Künstler seiner ursprünglich bemalten Figur (\*) zum Grunde legte, ist neu und geistreich: Nike fleht zu dem Vater der Götter und Menschen, Ruhm und Sieg zu verleihen ihrem Schützling.

Möge sie in ihr Gebet auch den Verfasser dieses Werkes mit einschließen, damit wenigstens einigen Seiten desselben der Beifall des Lesers zu Theil werde.

<sup>(4)</sup> Levezow de juvenis adorantis signo; Mus. Bouill. II, 19; Gerhard antike Bildw. no. 19, S. 40. Mit Unrecht verlangt Welcker (Bomer Kunstmus. S. 42) stets als Ausdruck des Gebetes nicht bloß die Erhebung der rechten Hand (Schol. Pind. Olymp. VII init. und die bei Welcker selbst a. a. O. angeführten Stellen), sondern auch die der Linken; die zsięss unzuas sind vielmehr nächst der erhobnen Rechten das Wesentliche (Aeschyl. Prom. 1603; Philostrat. ed. Jakobs pag. 403).

<sup>(5)</sup> Theogon. v. 384: Kallloqueov.

<sup>(6)</sup> Hesiod.1, c. 383. Dionys. Halic. Ant. R. I, p. 26, 4.

<sup>(7)</sup> Hesiod. Theog. 384 sqq. 397-400.

<sup>(8)</sup> Dionys. Halic. Antiq. Rom. I, p. 26, 4; Liv.

<sup>(9)</sup> Weilse und rothe Färbung am Gewand und gelbe Bemalung der Blumen am Kranz lassen sich noch an vielen Stellen deutlich wahrnehmen. Die Höhe der Figur mit den Flügeln beträgt 8½ Zoll: der Sitz, den ihre Stellung offenbar erheiselt, ist nicht antik; aus der Kollerschen Sammlung.

## NACHTRÄGLICHES.

- Zu Tafel III-V, S. 14 u. 15. In Umrifs gestochen bei Inghirami Museo Chiusino Tav. XXII. Die Statue ist aus Tufstein und diente als Kanope, da bei der Ausgrabung Asche und verbrannte Gebeine sich in derselben fanden.
- Zu Tafel VI, 2. S. 17. Sphinx. Fälschlich als Kollersch bezeichnet, früher im Museum Bellori, dann zur Alt-Königlichen Sammlung.
- Zu Tafel X, S. 32. Juno Caprotina, früher im Museum Bellori, von Beger Thes-Brandeburg. T. III, p. 300 abgebildet und für Isis erklärt.
- Zu Tafel X, S. 40. Juno Caprotina als Augenheilgüttin. Aelian. Nat. Anim. VII, XIV: 'Αγαθή δὲ ἄρα ἦν αἴξ καὶ τὴν τῶν ὁφθαλμῶν ἀχλύν, ἤνπερ οὖν παίδες 'Αςκληπιαδῶν ὑπόχυσιν καλοῦσιν, ἀκέσασθαι, καὶ λέγονταί γε οἱ ἄνθρωποι παρ ἐκείνης μαθείν τόδε τὸ ἴαμα. Τὸ δὲ ἄρα τοιοῦτόν ἐστιν ὅταν αἴξ νοήση τὸν ὀφθαλμὸν ἐπιθολωθέντα αὐτῆ, πρόςεισι βάτω, καὶ παραβάλλει τῆ ἀκάνθη τὸ ὅμμα, νύξαι αὐτό. Καὶ ἡ μὲν ἐκέντησε, τὸ δὲ ὑγρὸν ἐξεγώρησεν, μένει δὲ ἀπαθής ἡ κόρη, καὶ ὁρῷ αὖθις, καὶ δεῖται σοφίας καὶ χειρουργίας ἀνθρωπικῆς οὐδὲ ἔν.
- Zu Tafel X, S. 41. Juno Dorcas. Aelian. Nat. Anim. XI, 9: Ziegen, Hasen und δορκάδες auf der Insel Ikaros.
- Zn Tafel XIV, S. 53. Aphrodite Ambologera. Plut. Qu. Rom. LXXXVI:

ώς καλ Εὐοιπίδης φησίν ΄ 'Αλλ' ή το γήρας την Κύποιν χαίρειν έᾳ΄ · "Ητ' 'Αφροδίτη τοῖς γέρουσιν ἄγθεται.

- Zu Tafel XV, XVI, S. 56. Aphrodite Delia und Leto. Schwäne von dem Rhipäischen Gebirge in das Heiligthum des Apollo bei den Hyperboreern kommend, Aelian. Nat. Anim. XI, 1.
- Zu Tafel XXIX, S. 97, Anm. 12 lies Pl. XXIX, IV, statt XXIV, IV.
- Zu S. 146 lies Tafel LVI, 2 statt Tafel LVI, 1. Zu Z. 23 lies: Horntragenden, meist unbärtigen Gottes.
- Zu S. 148 lies Tafel LVI, 1 statt Tafel LVI, 2. Zeile 5 u. 6 lies: deren eine sitzt. Zeile 9 u. 10 lies: die stehende Göttin (4) Taf. LVI, 1 in ihrem hohen und überladenen Korbe mit der u. s. w.
- Zu S. 149 lies Tafel LVII, 1 statt Tafel LVIII, 1.

## DENKMALERVERZEICHNISS.

Die Ziffern, auf welche hier verwiesen wird, beziehen sich auf Seite und Anmerkung dieses Werkes.

| Die Zinein auf weiche met verwiesen wird, beziehe                           | en sich auf Seite und Anmerkung dieses Werkes. |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| I. Marmor - Statuen.                                                        | VII. Münztypen.                                |
| Aphrodite Ambologera S. 53                                                  |                                                |
|                                                                             | Aegyptische S. 7<br>Ankon S. 125               |
| Hypnos Epidotes S. 6 A. 18 u. 19                                            | Apamea S. 30                                   |
|                                                                             | Arados S. 22 A. 51; S. 98                      |
| II. Marmor - Reliefs.                                                       | Askalon S. 64                                  |
| Akratos S. 133                                                              | Atri S. 61                                     |
| Aphrodite Epitymbia S. 79                                                   | Castulo S 22 A 51                              |
| Despoina S. 145 Nerites S. 62 A. 33 Venus Cythereia S. 63                   | Chalkedonion S. 5, 6 A. 12                     |
| Nerites S. 62 A. 33                                                         | Chios S. 22                                    |
| Venus Cythereia S. 63                                                       | Eukarpea S. 73                                 |
| III. Erzdenkmäler,                                                          | Gergis S. 20 A. 38                             |
|                                                                             | Himera . S. 99, 100                            |
| Agathe Tyche zwischen Epidoten, auf etrus-                                  | Issa S 100                                     |
| kischem Spiegel S. 9 A. 41                                                  | Kamarina S. 54, 57, 58 A. 25                   |
| Agathos Daimon und Agathe Tyche, auf einem                                  | Kerasos S. 119                                 |
| Kandelaber S. 9 A. 41                                                       | Klazomenae S. 56 A. 12                         |
| Agathos Daimon und Agathe Tyche, auf dem                                    | Kolossener S. 75                               |
| Deckel einer Cista S. 9                                                     | Korkyra S. 120                                 |
| IV. Wandyemälde.                                                            | Kyzikos S. 6 A. 17; S. 8, 112                  |
| •                                                                           | Laea S. 114 A. 6                               |
| Agathos Daimon als Schlange S. 8                                            | Mytilene S. 68, 106                            |
| Agathos Daimon als Schlange Aphrodite Kataskopia Aphrodite und Phaon S. 128 | Nagidos S. 82, 95                              |
| Aphrodite und Phaon S. 128                                                  | Naxos S. 10                                    |
| Nerites S. 62 A. 33                                                         | Orthosia S. 109                                |
| Peitho S. 82 A. 48                                                          | Parion S. 69 A. 47                             |
| Staphylos S. 133 A. 6                                                       | Patrae S. 127                                  |
| Venus Barbata S. 91 A. 12                                                   | Perga S. 20                                    |
| V. Vasenbilder.                                                             | Pergamos S. 107                                |
|                                                                             | Perperene S. 109                               |
| 'Ayados deos S. 6                                                           | Populonia S. 81                                |
| S. 14                                                                       | Priapos S. 68 A. 34                            |
| Akratos S. 10 A. 56. 57.                                                    | Pyrnos S. 64                                   |
| Athene Kissäa S. 24                                                         | Samos S. 48, 111                               |
| - Koresia S. 26                                                             | Silandos S. 135                                |
| - Koresia S. 26 Dionysos Kisseus S. 25 A. 17 Enidotes S. 6                  | Skotussa S. 81                                 |
|                                                                             | Sybritia S. 109                                |
| Oinopion S. 133 A. 6.                                                       | Terina S. 49                                   |
| Sphinx und Vogel Picus S. 20 A. 35                                          | Thuria S. 29                                   |
| VI. Gemmenbilder.                                                           | Thyatira S. 124                                |
| Athene Itonia und Hades S. 26                                               | Tralles S. 8                                   |
| Bonus Eventus S. 6 A. 20                                                    | Tyana S. 124                                   |
| Tlampag ouf sines Cabing S. U.A. 20                                         | Tyros S. 68 A. 34                              |
| Hermes auf einer Sphinx                                                     | Denare der Gens Cornusicia S. 35               |
| Viotriv S. 20 A. 9                                                          | — — Mettia • S. 33                             |
| Nerites S. 62 A. 33                                                         | Papia S. 41                                    |
| Pferdebüsten auf dem Athenekopf S. 22                                       | — — Procilia S. 37                             |
| Pothos S. 65 A. 6                                                           | Roscia S. 36, 37, 41                           |
| Saturn mit Füllhorn S. 11                                                   | Thoria S. 37                                   |
| NA II                                                                       |                                                |

## REGISTER.

A.

Achelous S. 137. Achelous S. 137.
Acgis, Ungeheuer S. 30.
Αγαθη Τύχη S. 3. 5. 7. 11. 139.
Αγαθος Δαίμων S. 3. 5. 136. 139.
Αγαθος Φόρος Schlange S. 7.
Αγαθος Φόρος S. 5.
Agdistis S. 89. 90. 91. Ακρατοπότης S. 117. Akratos S. 5. 10. 117. 133. 'Αναγώγια S. 140. Angeronia S. 78 A. 4. Anteros S. 101.

ctrix S. 75. Apollo Agyieus S. 11. — Deiradiotes S. 37. —
Delios S. 56. — Delphinios S. 48. — Kechenos S. 113. — Leukates S. 127. — Polios S. 43 A. 15.

Aras S. 137. Ares S. 137. Ariadne S. 121.

Ariadne - Aphrodite S. 122.

Panofka Terracotten.

Artemis Brauronia S. 68. — Korythalia S. 152. — Leukophryne S. 152. — Παιδοτρόφος S. 152. — Φιλομείραξ S. 152. — Eirenophoros S. 29 — A. 10. — Itonia S. 26. — Kissaea S. 28. — Karsis S. 26. — Karsis S. 26.

Koresia S. 26. — Koria S. 26. — Mechanitis S. 5 A. 13. — Nike S. 30. — Skiras S. 26 A. 23. — Minerva Victrix S. 30.

Attes S. 90. 91. Augenbraunen der Juno Lucina S. 40 A.92.93. Auxesia, Auxo S. 194.

B.

Binden S. 134. Bock S. 80. 152. Bona Fortuna S. 7. Bonus Eventus S. 6. 7. Βούτυρον S. 141. Brizo S. 45 A. 12.

Χαρίσιον S. 55 A. 6. Chariten S. 58. 152. Χήν S. 111. Χλοία S. 144. Χρηστοί S. 5 A. 13. S. 8 A. 40.

D.

Damia S. 79. Delos S. 56. Delos S. 56.
Delphinien S. 48.
Delphinien S. 49.
Delphinien S. 49.
Delphynes S. 49.
Demeter Χλόη S. 144. — Εὐχλοος S. 144. —
Demeter und Kora Καρποφοροι S. 74. 148.
— Kidaria S. 150. — Kurotrophos S. 144.
— Melophoros S. 148. — Mysia S. 107. —
Παιδοφίλης S. 144. — Thesmia S. 142. —
Thesmophoros S. 141. 142.
Despoina S. 145. 146.
Diasia S. 50 A. 30.
Dionysos Δίγοβόλος S. 152. — ᾿Ακρατοφόρος
S. 117. — Bakcheios S. 115. 116. — Brissios S. 107. — Kechenos S. 110. — Kolo-

21

natas S. 118. - Liknites S. 104. - Lysios S. 72. 105. 115. 116. — Mystes S. 107. — ' Ορθός S. 117. — ' Ωμάδιος S. 112. — ' Ωμήστης S. 112. — Σφάλτης S. 117.

E.

Epheu S. 23. 24. Έπιδώτης S. 6. 8. 58. Erato S. 129. Erikapaios S. 93. Eros S. 101. Eros Οὐράνιος S. 96. 97. — Πάνδημος S. 78. 96.

F.

Ferkel S. 149. 152. Flügelhelm S. 26. Frutinal S. 74. Füllhorn S. 4. 6. 98.

Hahn S. 99. 100.

Hase S. 94. 95. 96.

Gäa Olympia S. 12. Ge Kurotrophos S. 143. 144. Galatea S. 44. Galene S. 44. Göttinnenbad S. 48.

H.

Hann S. 99. 100.

Hase S. 94. 95. 96.

Hebe S. 31. 32. 50. 51. 54.

Hebe-Dia Lager S. 35.

Helios Soter S. 113.

Hemithea S. 45 A. 12. S. 69.

"Hoa Δίγοφάγος S. 35. — 'Δεφαία S. 37. — 'Διξακόρος S. 34. — Ammonia S. 36. — Carthaginensis S. 35. — Χήρα S. 61. — Χήσά S. 48. — 'Εννώ S. 34. — 'Ηνύχη S. 35. — '1μβοσιά S. 48. — '1ππία S. 35. — Καλλίστη S. 68. — '0πλοσμία S. 34. — Πολιάς S. 39. — Προςύμνα S. 81. — Τεlchinia S. 37. — Τθελκίπία S. 37. — Τφοσιά S. 34. — 'Υπερχειρία S. 48. 66. — Φωςφόρος S. 39. — Juno Caprotina S. 33. 34. 38. — Covella S. 39. — Curtis S. 34. — Curulis S. 35. — Dorcas S. 41. — Februata S. 38. — Lacinia S. 40. — Lanuvina S. 41. 48. 66. — Luceria S. 39. — Lucetia S. 39. Lucina S. 39. — Populonia S. 81. 34. — Matua S. 39. — Populonia S. 81. 34. — Matua S. 39. — Populonia S. 81. 34. — Sopita S. 36. 40. 41. — Victrix S. 38. — Junogewand S. 38.

Junogewand S. 38. Heraeen in Aegina S. 44. — in Argos S. 42. 44. - Samos S. 39. 43. 44.

Herakles Charops S. 147 A. 10. — 'Εριδανάτας S. 146. 147. — Μήλων S. 148 A. 1. — Σπηλαϊτης S. 89. — Φιλοπότης S. 147. Hercules Incubo S. 147. — Somnialis S. 89. Hercules-Tisch S. 35. Hesperos S. 70. 71. Himeros S. 57 A. 17. S. 99. Horen S. 74. Horn S. 146. Hydrophorien S. 48. 49. Hypnos S. 86. 87. Somnus S. 87. 88.

"Thiov S. 21. Ino-Pasiphaë S. 45, 46. Inuus S. 46. Juventas S. 51.

K.

Καλλιστεΐα der Hera S. 68. 69. der eleusinischen Demeter S. 69. Kamers, Name von Clusium S. 57 A. 22. Kaninchen S. 95. Karpo S. 74. Κάρπωσις S. 74. Καταγώγια S. 140. Kline S. 51. Kolonos S. 118. Kopf kissen S. 51. Kora S. 142. Korkyne S. 122. Kranichtanz S. 57. Kranz S. 134. Κρουπέζιον S. 131.

L.

Laïs S. 114. Lares S. 8. Lar familiaris S. 8 A. 40. Lato, Name von Kamara S. 57. Laverna S. 40. Leaina S. 114. Lechäum als Bettmann S. 75. Leda S. 57. Leonte S. 114. Leto S. 57. Leukates S. 127. Leukates S. 127. Leukothea S. 44. Löwe S. 109. 111. 112. Löwin S. 114. Δοντροφόρος S. 48. Lucaria S. 40. Lykiaden S. 49.

Μ.

Maulthier S. 70. 71, Mnemosyne S. 78, Mohnstengel S. 17. Moneta S. 78 A. 7. Muschel S. 60, 61. Muta Dea S. 107.  $Mi\tau\eta_S$ , Mutinus Tutinus S. 67, 106.

N.

Narkissos S. 101. Nemesis S. 125. Nerites S. 62. 63.

0.

Oinos S. 119.

P.

P.

Hαιδέρως S. 48.
Palme S. 56.
Pan Lyterios S. 45 A. 12. S. 128. 145.
Pandina S. 50.
Panther S. 15. 109. 138.
Pasiphaë S. 45 A. 14.
Pegasos S. 117.
Peitho S. 82 A. 48. S. 99.
Pentheus S. 95.
Πέργα S. 20.
Πέργαμον S. 20.
Phaethon S. 126.
Phanes S. 93.
Phann S. 54. 126.
Philomele S. 49.
Phobos S. 127.
Pithoigia S. 5.
Pluto S. 103.
Plutos S. 103.
Polymnia S. 78. 105.
Polymna S. 78. 105.
Polymna S. 82. 118. 134.
Populonia S. 81.
Pothos S. 83. 92. 93.
Priapos S. 68.
Προχαριστήρια S. 25. 26.
Proserpina S. 14. 16.

Prosymnos S. 82. 118.

R.

Rehkalb S. 145. Ruder S. 98.

S.

Sau S. 149. 152.
Schild S. 42. 75.
Schleier S. 4. 7. 139.
Schönheitstreit der drei Göttinnen S. 69. — zwischen Aphrodite und Achill S. 69. — zwischen Medea und Thetis S. 69.
Schwan S. 56.
Schwan S. 56.
Schwanreiterinnen S. 55.
Selene S. 71. 84.
Silen S. 117. 134. 135.
Sosipolis S. 7.
Sphinx S. 16. 17. 18. 20. 22. 141.
Spiegel S. 14 A. 3.
Spindel S. 7.
Stephane als männlicher Kopfschmuck S. 43.

T.

Tacita Dea S. 107. Telephor S. 107. Telephor S. 105. 106. Teleshoros S. 105. 106. Terpsichore S. 130. Thranen bedeuten Regen S. 48 A. 10. Thyone S. 124. 128.  $T\iota\partial\eta\nu i\delta\iota\alpha$  S. 151. Todtenkranz S. 98. Tyche Agathe S. 98. 136. Tyche Agathe S. 98. 136. Tychon S. 9 A. 47. S. 139.

V.

Venilia S. 128. Volupia S. 78 A. 4. Votivstirnziegel S. 28.

Z.

Zeus ἀστής bei Leda S. 57. — Βασιλεύς S. 112. — Αυκαίος S. 40. — Πελειάς bei Phthia S. 140. — Πλούσιος S. 103. — Σωτής S. 5. 6. — Τροφώνιος S. 112. Jupiter Capitolinus S. 40. — Lucetius S. 39. — Pluvius S. 103.











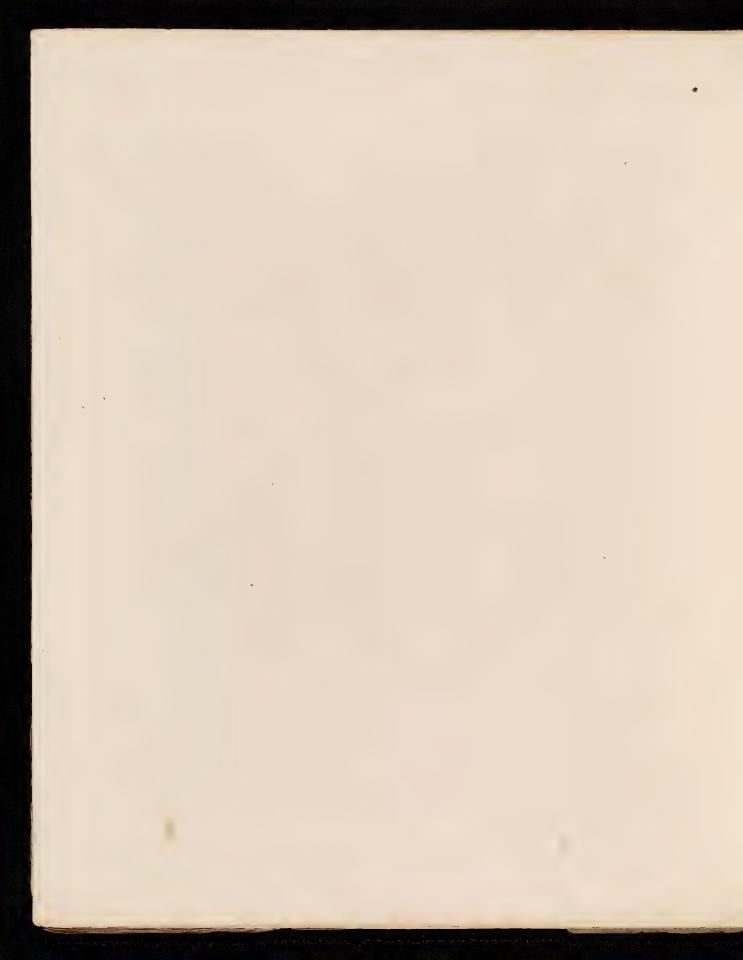

















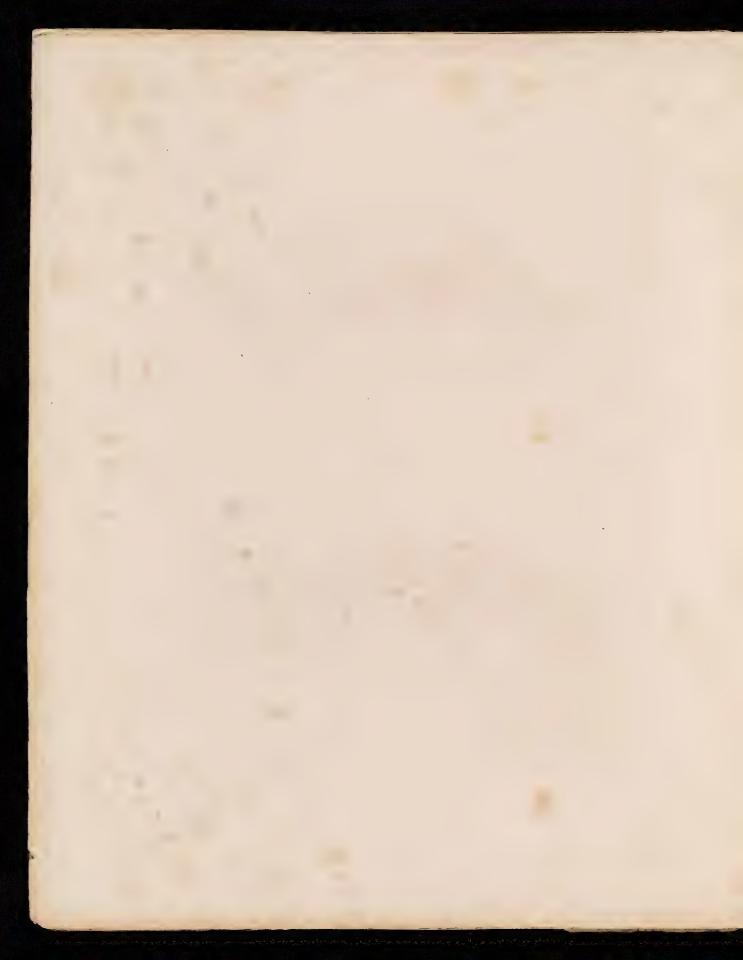





































Druck's H Delius in Berlin



## INHALT.

Tafel XLIX, 1 und 2. AGATHOS DAIMON und AGATHE TYCHE.

Tafel L, 1. VENUS ERYCINA.

Tafel L, 2, 3. SPHINX.

Tafel LL DEMETER THESMOPHOROS.

Tafel LII. und LIII. KORA, Kop, in einem Votivstirnziegel.

Tafel LIV, 1. GE KUROTROPHOS.

Tafel LIV, 2. DEMETER CHLOE.

Tafel LV. DESPOINA.

Tafel LVI, 1. DEMETER MELOPHOROS.

Tafel LVI, 2. HERAKLES ERIDANATAS.

Tafel LVII, 1. ELEUSINISCHER GÖTTINDIENST.

Tafel LVII, 2. DEMETER MELOPHOROS.

Tafel LVIII, 1, 2. ELEUSINISCHER GÖTTINDIENST.

Tafel LIX, 1, 2, 3, 4. FERKELOPFER STATT KNABEN.

Tafel LX, 1. HESPERUS zu Maulthier.

Tafel LX, 2. FERKELOPFER STATT KNABEN.

Tafel LXI. GORGONE.

Tafel LXII, 1, 2, 3. MEDUSENKÖPFE.

Tafel LXIII. VASE VON CENTURIPAE.

Tafel LXIV. NIKE.

Bei G. Reimer in Berlin ist erschienen:

W. Zahn's schönste Ornamente und merkwürdigste Gemälde aus Pompeji,
Herculanum und Stabiae. II. Folge. 1—4tes Heft. (Preis jedes Hefts
mit 10 zum Theil farbigen Tafeln und deutschem und französischem Text,
6 Thlr. Pracht-Ausgabe 2 Friedrichsd'or.)

Dessen Ornamente aller klassischen Kunstepochen nach den Originalen in ihren eigenthümlichen Farben dargestellt. 6s u. 7s Heft mit je 5 farbigen Tafeln. à 2½ Thir. 7 Hefte 17½ Thir.